

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



17/5 a 20



175 a 20

-·

• . . • . -. .

# Culturhistorische Bilder

aus Böhmen.

## Gulturhistorische

# Bilder aus Böhmen.

Bon

### Josef Svätek

in Brag.

Hezenprocesse in Böhmen. — Die Alchemie in Böhmen. — Abamiten und Deisten in Böhmen. — Ein griechischer Abenteurer in Prag. — Die Guillotine in Böhmen. — Bauern-Rebellionen in Böhmen. — Schiller in Böhmen. — Die Rudolfinische Kunstammer in Prag. — Die Zigeuner in Böhmen. —

Wien 1879.

Wilhelm Braumüller

f. t. Dof- und Univerfitatebuchhantler.



### Vorwort.

Die hier gesammelt erscheinenden Auffätze gelangten im Laufe des letten Jahrzehents im Keuilleton der "Brager Reitung" zur Beröffentlichung und da beren Inhalt das Interesse ber Lefer in einer für den Verfasser sehr erfreulichen Beise angeregt hat, so bunkt uns hiedurch die gegenwärtige, den diesfalls geaußerten Bünschen entsprechende Herausgabe berfelben gerechtfertigt. Diefes Interesse, das bekanntlich in Böhmen in allen Schichten der Bevölkerung jedem Werke entgegengetragen wird, das sich mit der Bergangenheit des Landes und seiner Bewohner beschäftigt, galt diesmal umsomehr dem Gegenstande allein, als hier Bartien über öffentliche Aeußerungen bes Bolkslebens und des Bolksgeiftes in Böhmen behandelt wurden, die von der großen Heerstraße der politischen Geschichte abseits liegen und dem bisher recht ftief= mütterlich behandelten Gebiete ber Culturgeschichte angehören. Böhmen, das seit einem Jahrhunderte eine ansehnliche Anzahl von Geschichtschreibern, hervorgegangen aus beiben bas Land bewohnenben Volksftämmen, sein eigen nennt, besitzt nämlich noch immer feine eigentliche Culturgeschichte, deren Wichtigkeit und Bedeutung hier Riemandem auch nur angedeutet zu werden braucht. Bereits vor vierzig Jahren meinte der geiftreiche Kopitar, die Böhmen hatten wohl eine Sufiten-, aber keine Sittengeschichte, und auch heutzutage noch hat dieser Ausspruch seine volle Geltung, benn die angedeutete Lude in der böhmischen Geschichtschreibung ist noch immer nicht ausgefüllt. In den hiftorischen Werken, die sich mit der Schilderung ber politischen Begebenheiten bes Landes Böhmen befassen, werden die culturellen Seiten zumeist nur flüchtig behandelt und nur Tome t's ausgezeichnete "Geschichte

ber Stadt Brag" macht hierin eine rühmliche Ausnahme. Jenen Mangel bei ben übrigen Geschichtschreibern wollen wir jedoch nur auf das Ungenügende des bisherigen Materiales zurudführen, das gerade auf biesem Bebiete früher vollständig vorliegen muß, bevor man an die Abfassung einer selbstständigen Culturgeichichte Böhmens wird schreiten können. Ginige Beitrage in diefer Richtung ju liefern, war vom erften Anfange an ber 3wed biefer Auffabe, die jest in einer durchgehends neuen und vervollständigten Bearbeitung des ursprünglichen Textes gesammelt erscheinen, um bem einstigen Culturhiftoriker Böhmens die muhsame Aufsuchung des tausendfach zerstreuten Materiales zu erleichtern. Auch durch die Correctur ober Richtigstellung so mancher bisber als erwiesen betrachteten Daten, wie dies aus zahlreichen Stellen bes Textes ersichtlich ift, glaubt ber Verfasser im Interesse ber historischen Wahrheit gehandelt zu haben. Inwiefern ihm diese Aufgabe gelungen, darüber wird jeder unbefangene Lefer felbst zu urtheilen miffen.

Brag, am 14. November 1878.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

|                                       |  |  |  |  |  |  |  | Geite |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Hexenprocesse in Böhmen               |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Die Alchemie in Böhmen                |  |  |  |  |  |  |  | 41    |
| Abamiten und Deisten in Böhmen        |  |  |  |  |  |  |  | 95    |
| Ein griechischer Abenteurer in Brag . |  |  |  |  |  |  |  | 119   |
| Die Guillotine in Böhmen              |  |  |  |  |  |  |  | 139   |
| Bauern-Rebellionen in Böhmen          |  |  |  |  |  |  |  | 151   |
| Schiller in Böhmen                    |  |  |  |  |  |  |  | 207   |
| Die Rudolfinische Runftfammer in Brag |  |  |  |  |  |  |  | 225   |
| Die Zigeuner in Bohmen                |  |  |  |  |  |  |  | 273   |

# Hexenprocesse in Böhmen.

. -• . •

### hexenprocesse in Böhmen.

Das finstere Mittelalter lag in den letzten Zügen. Aber noch im Momente des hinscheidens raffte es sich voll giftgetränkter Schadenfreude zu einer schnöden That auf, um der neu andrechens den Epoche ein Erbe zu hinterlassen, das geeignet wäre, dem Ressormationszeitalter für alle Zukunft ein schändendes Brandmal aufzudrücken. Die Culturgeschichte des menschlichen Geschlechtes sollte noch mit der schauerlichsten Ausgeburt der hinschwindenden Periode, dem Hezenwahne und den Hezenprocessen, besudelt und um eines ihrer schwärzesten Capitel bereichert werden. Und so sehr waren bei Andruch der neuen großen Zeit die Geister noch von den Ideen des Mittelalters erfüllt, daß sie jenes verhängnißsvolle Erbe nicht nur vollends sich aneigneten, sondern dasselbe in raffinirtester Form weiter entwickelten und die ursprünglich wirre Idee des Hezenwahnes zu einem wahren System ausbildeten.

Papft Innocenz VIII., welcher durch die Bulle "Summis desiderantes affectibus" vom 5. December 1484 zum eigentlichen Begründer des Institutes der Hexenprocesse bei den Katholiken wurde, und Martin Luther, welcher durch seine sehlerhafte Bibelsübersetzung jener Stelle im 2. Buche Moses XXII., 18 ("die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen", während dieselbe sich im hedräischen Original blos auf das Nichtunterstüßen derselben bezieht) hinwieder den Protestanten die Basis für Hexenversolgungen bot, haben ganz gleiche Berdienste um Verbreitung und Ausbildung jenes unseligen Wahnes, der durch volle drei Jahrhunderte in sämmtlichen Ländern Europas wüthete und Hunderttausende von Menschnleben auf schauderhafte Art vernichtete. Katholiken und Protestanten theilen sich in die zweiselhafte Shre der eifrigsten Hexenvertilger und während der katholische Süden Europas mit Vorliebe zumeist Männer unter dem Vorwande der Keherei dem

Scheiterhaufen zuführte, gefiel sich der protestantische Norden im Berbrennen von Weibern, welchen Hexerei als todeswürdiges Bersbrechen zur Last gelegt wurde. Nicht nur in Italien und Spanien, auch in Deutschland, England und den übrigen protestantischen Ländern brannten luftig die Scheiterhaufen und gerade in der Resormationsepoche, die man doch als den Licht und Aufklärung bringenden Besieger des Mittelalters sich vorzustellen gewohnt ist, geberdeten sich die Hexenrichter am wüthendsten und weihten die meisten Opfer dem Flammentode.

Die Ursachen und inneren Gründe nicht nur dieser tief beklagenswerthen Verirrung des menschlichen Geistes überhaupt. sondern auch der auf den ersten Blick gewiß fehr befremdenden Erscheinung, daß sich Katholicismus und Protestantismus auf diesem Frrwege brüderlich begegnen, können hier wohl nicht näher dargelegt werden und nur die Thatsache dieser unglaublich scheinen= den Gleichartigkeit der Gefinnungen und Handlungen bei zwei so heterogenen Beistesströmungen sei constatirt. Bapft und Reformator, Ratholik und Protestant — Beide arbeiteten gleich eifrig an der Ausfüllung jenes dunklen Capitels der Culturgeschichte, ja bei Vergleichung der feftstehenden geschichtlichen Daten über Art und Menge der Herenprocesse muß man sich fast geneigt fühlen. den Protestanten in dieser Beziehung den Preis zuzuerkennen. Sah das Bisthum Bamberg in fünf Jahren etwa 600 Heren brennen, so wetteiferte mit demfelben das calvinistische Genf, wo einst in drei Monaten 500 Hegen auf dem Scheiterhaufen endeten. Ueberhaupt ift es das protestantische Deutschland, welches seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts an allen Ecken und Enden Scheiter= haufen aufflammen fah, fo daß keine Frau davor ficher war. der Hexerei beinzichtigt und in die Folterkammer gebracht zu werden, wo dann die Marterwerkzeuge ichon dafür forgten, daß jede derart Berdächtige sich wirklich als Here bekannte und in Folge dessen unrettbar dem Flammentode verfiel. In manchen Ortschaften wurde die Bevölkerung von den grimmigen Herenrichtern förmlich decimirt und es gab unter den Letteren einen mahren Wetteifer, es auf die höchste Bahl von Hexenprocessen zn bringen. Gin einziger Reperrichter, Balthafar Boß zu Fulda, ließ in 19 Jahren 700 Hegen und Zauberer verbrennen, und hoffte stets, es auf tausend zu

bringen; Remigius, Verfasser einer Dasmonolatria, brachte es in sechszehn Jahren auf achthundert Hezen, denen er am Ende selbst als Zauberer nachfolgte. Und als endlich der berüchtigte "Hezenshammer" des Dominikaners Jakob Sprenger, dieses Gesetzbuch des Teufelss und Zauberwahns, von der weltlichen Behörde sanctionirt wurde, begann in ganz Deutschland ein wahrer Hezenslabbath, welcher um so schrecklichere Folgen hatte, als er gesetzliche Formen annahm und auf Grundlage jenes fluchwürdigen Buches den Richtern freien Spielraum bei Erhebung von Anklagen auf Zauberei und Hezerei ließ\*).

Bei den vielfachen Beziehungen Deutschlands zu dem angrenzenden Böhmen, welche fich feit Luther's Auftreten noch erheblich steigerten, konnte ein derartiges Beispiel auf das lettge= nannte Land nicht ohne Ginfluß bleiben, wiewohl fich deffen Wirkungen in ähnlicher Art und Weise baselbst erst viel später äußerten. Nicht als ob es in Bohmen an fruchtbarem Boben zur Aufnahme jener bamonischen Ideen gemangelt hatte, aber die Beifter des böhmischen Volkes waren in jener Zeit noch zu sehr mit den eigentlich religiösen Strömungen beschäftigt, als daß Raum und Muße zur Beschäftigung mit diesen mehr abseits liegenden Auswüchsen der Seelenwelt geblieben mare. Rannte man ja Zauberer und heren in Böhmen ichon seit dem grauen heidentlium, in welchem die Priefter und Priefterinnen bes Cernobog "carodeji" hießen, wiewohl es erwiesen ift, daß dieser Name nur bei den westlichen Slaven vorkommt und das Wort "carovati" dem alt= hochdeutschen "karaven" entstammt. Aber seit jener Zeit pflanzte sich dieser Begriff selbst nach Ginführung des Christenthums ununterbrochen weiter fort. Die bekannte Verordnung des Herzogs Břetislav II. und des Prager Bischofs Kosmas betreffs der Ausrottung der letten Reste des heidnischen Alterthums erwähnt nicht nur Rauberer und Schwarzkünstler, die des Landes zu verweisen waren, sondern auch Begen, welche Gewitter heraufzubeschwören und die Sinne ber Menschen zu bethören verstehen. Auch der durch sein tragisches Ende bekannte böhmische Magnat Zawisch

<sup>\*) &</sup>quot;Für ben beutschen Culturhiftoriter ift es eine traurige Pflicht, ju fagen, daß auf beutscher Erbe ber Hexenbrand am wilbesten und umfangreichsten gewüthet hat" — sagt Scherr in seiner "Cultur- und Sittengeschichte", S. 369.

von Falkenstein wird von gleichzeitigen Schriftstellern der Answendung verschiedener Zaubermittel beschuldigt, ja der Königsaaler Abt Peter von Zittau schreibt ausdrücklich, daß Zawisch nur durch nekromantische Künste die Liebe der Witwe nach Přemysl Ottokar II., Königin Kunigunde, gewonnen habe, so daß dieselbe bis an ihr Lebensende von ihm nicht habe ablassen können.

Ueberhaupt war der Glaube an Zauberer und Wahrsager in Böhmen fo fest gegründet, daß Beter Cheldicty, der Gründer ber Brüdersecte, im Sittenspiegel seiner Zeit im Capitel über ben Aberglauben fagen konnte: "Biele suchen nicht blos bei ben Beiligen, sondern in ihrem Wahne auch bei Zauberern und Wahrfagern Silfe, indem fie ju ihnen dasselbe Bertrauen haben, wie zu den Heiligen. Bald wenden sie sich nach Anjow an die Mutter Gottes, bald nach Temelin an einen Herenmeister, bald nach Thein und an den h. Protop bei Zajimae, es gilt ihnen gleich, wer helfe, ob Gott oder der Teufel." Aeneas Sylvius (nachher Papst Bius II.), welcher 1451 Böhmen besuchte, läßt einen aus Gallisch= Belgien dahin gekommenen Bicarden nicht wenige Leute durch Zauberkünfte für seine Secte ber Abamiten gewinnen, welche Rünfte Mathias von Mechow ein Jahrhundert später bahin erweitert, er habe Bögel und Thiere, die feinem Rufe folgten, gefangen. Ja, am Schluffe des 15. Jahrhunderts war der Glaube an Heren in Böhmen fo allgemein, daß felbst Bohuslav von Lobkowic, das Licht der Welt genannt, das alle Zeitgenoffen an Beift übertreffe, behaupten konnte, ganze Beerden gingen durch die Teufelskünfte ber heren zu Grunde.

Aber trot dieses allgemeinen Hegenwahnes verstieg sich in Böhmen während dieser ganzen Periode der Aberglaube nie so weit, an eine Verfolgung und Bestrafung der Zauberer und Hegen zu denken, geschweige dem Einschreiten gegen dieselben eine gesetzliche Form zu geben. Erst das Beispiel Deutschlands wirkte auch hier ansteckend, wiewohl noch viele Jahrzehnte verslossen, ehe die Gerichtsbarkeit auch in Vöhmen den Zauberern und Hegen an den Hals ging. Bis in die Vierziger-Jahre des 16. Jahrhunderts vermag man aus gleichzeitigen Acten und Chroniken kein einziges Beispiel von Hegenversolgungen oder gar Verbrennungen in Böhmen anzuführen, denn was Haset in seiner Chronik zum Jahre 1080

meldet. Herzog Wratislav habe auf dem Wyschehrad zwei Beren zu Afche verbrennen laffen, ift eben Fabel bes lügenhaften Chroniften. Die "böhmischen Jahrbücher", welche bis zum Jahre 1526 reichen, find der vollgiltigfte Beleg dafür, daß herenprocesse in jener Zeit in Böhmen etwas Unbefanntes maren; benn mahrend bie Verfaffer jener Jahrbücher über jeden Mord, über jede Hinrichtung in Prag und in den Städten am Lande zu berichten wiffen und überhaupt bas sociale Leben ihrer Zeit in der minutiosesten Weise schilbern, führen sie nicht einen einzigen Fall von herenverbrennung an. Ebensowenig ift dies ber Fall in des Stadtschreibers Bartosch ausführlicher Chronif über die Prager Bortommniffe in ben Jahren 1524-30, obwohl darin gleichfalls jede damals in Brag ftattge= habte Hinrichtung (barunter auch Reperverbrennungen) ausführlich beschrieben erscheint. Auch die Wladislavische Landesordnung von 1500 enthält teine Bestimmung über Berfolgung und Bestrafung ähnlich Berdächtiger und erft in ben Kolbin'schen Stadtrechten. welche im Jahre 1579 gesetzliche Geltung erlangten, kommt die erste Norm bezüglich der Strafe auf Hexerei, Zauberei und der= gleichen Zauberkunfte vor. Im Capitel O, Abf. II. Dieses Gefet= buches ift nach dem Borbilde der peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. auf diese Berbrechen die Todesstrafe gesett, und zwar bei Männern durch Schwert ober Verbrennung, bei Beibern durch Lebendigbegraben oder Feuer.

Durch diese feststehenden Thatsachen ist es zur Genüge erhärtet, daß die Hexenprocesse vom Auslande nach Böhmen importirt worden sind, und für die Bezugsquelle bezeichnend ist der Umsstand, daß dieselben zum größeren Theile in den deutschen Gegenden Böhmens (und hier wieder zumeist in den an Deutschlands Grenze liegenden Städten) vorkommen, während die tieser im Lande gelegenen Kreise nur sporadische Fälle dieser barbarischen Justiz ausweisen. (Dieselbe Beodachtung ist auch im benachbarten Mähren gemacht worden, da die meisten Hexenprocesse daselbst in deutschen Gegenden vorkommen.) Hier ist der Einsluß Deutschlands vollends unverkenndar; denn während die Archive jener deutschen Städte sehr viele Beiträge zur Geschichte der Hexenversolgungen enthalten, sind die bezüglichen Quellen in böhmischen Städten viel spärlicher und sehr oft kommen in denselben bei bereits eingeleiteten

Processen freisprechende Urtheile vor, wovon wir auf erstgenannter Seite nur wenige Beispiele vorsinden. Um von vielen anderen nur einen einzigen Beleg in dieser Richtung anzusühren, genüge der Hinweis auf das Archiv der böhmischen Stadt Solnic bei Reichenau, in welchem sich eine Sammlung von gerichtlichen Urtheilssprüchen, die Jahre von 1569 bis 1638 umfassend, erhalten hat. In jenen sieben Jahrzehnten wurden in Solnic 23 Todesurtheile gefällt, aber kein einziges derselben bezieht sich auf das Verdrechen der Hexerei, während z. B. die Stadt Komotau in jenem Zeitraume eine mehr als doppelt so große Anzahl von Hexen verdrennen oder lebendig begraben sah.

Ein zweiter für Böhmen und beffen milbere Unschauungen über das Hegenwesen bezeichnender Umftand ift die Thatsache, daß lange bevor in Deutschland einzelne aufgeklärtere Beifter öffentlich in Schriften gegen ben Unfinn des Hexenwahnes predigten und die Hegenprocesse als himmelschreiende Ungerechtigkeit bezeichneten, in Böhmen ein Mann auftrat, welcher den Glauben an Hererei als widerfinnige Lüge erklärte und daher auch das Einschreiten gegen biesbezüglich verdächtigte Personen als ungerechtfertigt betrachtete. Es war bies der böhmische Schriftsteller Johann Stelcar Zeletamsty, utraquiftifcher Pfarrer gu Mnichowic bei Kaurim, welcher in seinem 1588 zu Prag erschie= nenen Werke "Kniha duchovni" (Geiftliches Buch) unter Anderem auch die Frage behandelt, ob Zauberer und Begen durch eigene Rraft Sagel, Sturm und Gewitter herbeirufen konnen. Der gelehrte Verfasser führt ben Beweis, daß weder Zauberer noch Beren Aehnliches vermögen, daber der Glaube an deren Macht ein Widerfinn und die Verfolgung der wegen Bererei Verdächtigten inhuman sei. Wohl verhallte diese einzelne warnende Stimme in dem allgemeinen Wahne jener Zeit ungehört und noch durch anderthalb Jahrhunderte später wurde das gerade Gegentheil der Aussprüche Stelcar's als unumstöfliches Dogma geglaubt. Jedenfalls hat da der einfache evangelische Pfarrer mehr Humanität bewiesen, als der "große Humanist" Bohuslav von Lobkowic, der feine Schafheerden von Beren bedroht glaubte und daher für deren Bertilgung eintrat, welcher Aufforderung jedoch die Gerichte Böhmens erft lange nach bessen Tobe willfahrten.

Außer den erwähnten Stadtrechten enthalten nämlich die Landesordnungen und Landtagsbeschlüsse bes 16. Jahrhunderts, sowie die Ferdinandeische verneuerte Landesordnung von 1627, weiter die Novellen Ferdinand's III. und die Legislaturen Leopold's I. keine Strafbestimmungen über Heren- und Zauberwesen; diese für die höheren Stände bestimmten Gefete scheinen die Möglichkeit eines folden Berbrechens unter diesen nicht vorausgeset zu haben. Dafür galt die strenge Bestimmung der böhmischen Stadtrechte ununterbrochen bis zum Jahre 1708, in welchem Josef's I. neue peinliche Halsgerichtsordnung erschien, die zwar noch immer die Todesstrafe auf Hexerei und Zauberei beibehielt, jedoch bestimmte, daß bloße Aussagen der Complicen "wegen so viel unterlaufenen Betrugs und durch List des Satans ange= sponnene Unwahrheit" weder zur Anwendung der Tortur, noch zur Verurtheilung hinreichend fein follen. Zugleich murben als besondere Indicien der Zauberei angeführt: "ber Besit von abergläubischen Gesundheitsmitteln, verbotenen Büchern, Spiegeln, auf ein Berbündniß mit dem bosen Feinde hindeutenden, mit ungewöhnlichen Ziffern ober Zeichen geschriebenen Zetteln, Todtenbeinen, - der Gintritt eines angebrohten, nicht allerdings naturlichen Schabens, die Aeußerung einer übernatürlichen Wiffenschaft zukunftiger oder unbegreiflicher Dinge, Wahrsagerei, besondere Begünftigung, 3. B. daß die Felder des Inculpaten grünen, Anderer dorren, sein Bieh nugbar, Anderer verdorben war u. f. w., Anerbietung zu Lehrenertheilung in der Zauberei, endlich Bewirkung von menschlich unbegreiflichen Thaten, 3. B. in der Luft herum= zufahren u. s. w."

Man ersieht hieraus, daß Spee's und Thomasius' Bestrebungen auf das 18. Jahrhundert nicht ohne Wirkung blieben und daß wenigstens in Oesterreich bei Hexenprocessen die willkürliche Anwendung der Tortur in Stwas begrenzt wurde; aber noch im Jahre 1739 unter Kaiser Karl VI. bedrohten die neu herausgegebenen Kriegsartisel "das teuslische Berbrechen der Zauberei" mit der Todesstrafe durch Feuer, der Jeder zu versallen habe, "wer Rachts unter dem Galgen oder auf dem Rabensteine durch den Teusel bewirkte Gastereien und Tänze besucht, oder Wetter, Sturm und Hagel, Würmer und anderes Ungezieser hervorbringt".

Erft Maria Theresia machte, vornehmlich auf Anrathen ihres Leibarztes van Swieten, ben Hegenprocessen in ganz Desterseich, daher auch in Böhmen, für immer ein Ende, denn durch die am 31. December 1768 herausgegebene und mit 1. Jänner 1770 in Birksamkeit getretene allgemeine peinliche Gerichtsordnung (die sogenannte Theresiana) wurde wohl noch die Zauberei unter die Criminalverbrechen gerechnet, die Todesstrase auf dieselbe jedoch aufgehoben \*). In Ioses's II. Strasgesetzbuch vom 13. Jänner 1787 endlich wurde das Verbrechen der Zauberei gänzlich aus der Reihe der Criminalverbrechen ausgeschieden und nur als Verbrechen des Vetruges declarirt. Seit jener Zeit kommt der Vegriff der Zauberei und Hegerei in der österreichischen Gesetzgebung nicht mehr vor.

Schwieriger als aus der Codification war es, den Glauben an Hegen und Zauberer aus dem Sinne des Volkes zu bannen, und trot aller Bestrebungen der großen Kaiserin und ihres ersleuchteten Sohnes erhielt sich derselbe noch dis in unser Jahrhunsdert und erst die Neuzeit mit ihrer dis in die tiefsten Schichten dringenden Schulbildung und Aufklärung hat dem durch Jahrhunsderte üppig wuchernden Hegenwahne den Boden entzogen. Gerade durch die so häusigen Processe hatte derselbe so tiese Wurzeln im Gemüthe der Bevölkerung gesaßt und erst nach dem völligen Aufshören derselben konnte man auch das langsame Schwinden des thörichten Aberglaubens selbst erwarten.

Neben all' diesen äußeren Beweisen dessen, daß die Uebung der Hezenprocesse in Böhmen fremden Ursprungs gewesen, sind jedoch auch innere Gründe hiefür aus dem Wesen der Sache selbst anzuführen, und gerade diese müssen für den gewissenhaften Culturshiftoriter die entscheidenden sein, will er anders dem Charatter

<sup>\*)</sup> Bezeichnend erscheint in der Begründung dieser Magnahme ber Umftand, daß der Geiftlichkeit untersagt wurde, bei ähnlichen Anklagen auf eigene Fauft vorzugehen und Untersuchungen anzustellen; jeder einzelne Fauf, wo es sich um Zauberei, Schatzgräberei u. dgl. handle, solle sogleich der politischen Behörde angezeigt werden, die dann mit Intervention eines "vernünftigen Phhisters" die Sache zu untersuchen und etwaigen Betrug der Bestrafung zuzussühren habe. Ausdrücklich wird in dem kais. Mandate hervorgehoben, daß die meisten angemeldeten und untersuchten Fälle von Zauberei und Hexerei auf Betrug oder Selbstäuschung beruht haben.

und der Denkweise des Bolkes gerecht werden. Die Untersuchung deffen, welche Entwicklung der Aberglaube genommen und in welchen äußeren Formen derfelbe aus der bloßen Vorstellung auch in das wirkliche Leben übergetreten, führt zu einem ähnlichen Refultate, zu welchem wir durch jene hiftorischen und legislatorischen Thatsachen gelangten. Unbeftreitbar ist wohl die Eriftenz des Glaubens unter bem böhmischen Bolte an die Wirkungen geheimer und übernatürlicher Kräfte, als beren Träger die Zauberer und Beren betrachtet wurden, und wir selbst bewiesen früher, wie biefer Glaube ichon aus dem flavischen Beidenthum fich in das chriftliche Zeitalter fortpflanzte und im Verlaufe der Jahrhunderte weiter entwickelte. Ift ja diefer Glaube in der menschlichen Natur begründet und alle Bölker, so weit sich deren Traditionen verfolgen lassen, waren demselben mehr oder minder ergeben. Aber eben dieses Mehr oder Minder bildet den Unterschied zwischen den einzelnen Bolfern, und wenn es, wie wir ichon furz andeuteten, selbst unter den flavischen Stämmen in der Auffassung des Uebersinnlichen Unterschiede gegeben hat, um so mehr ift dies ber Fall, wenn wir die Slaven und Germanen in diesem Bunkte einander gegenüberstellen. Hier äußert sich bieser Unterschied in augenfälliger Weise und wird berselbe sofort klar, wenn man die germanische und flavische Mythologie in Parallele ftellt. Dort ein entwickeltes System der Götterlehre, hier bloße Fragmente derselben und auch diese nur in nebelhaften, variablen Formen, aus denen die Nachwelt nur ein höchst unvollkommenes Bild der flavischen Mythologie zu conftruiren vermag. In einem ganz ähnlichen Berhältniffe finden wir bei diefen beiden Bolferstämmen auch den Umfang und bie Ausbildung des Glaubens an jene Beifter, mit deren Silfe ber Eingeweihte die Gesetze ber Natur bewältigen, höhere Rräfte fich dienstbar machen könne. Auch in diesem Gebiete finden wir die Deutschen den flavischen Böhmen überlegen, welch' lettere von ben ersteren nicht nur die betreffenden Vorstellungen, sondern auch deren Benennungen annahmen. Dieser Unterschied pflanzte sich auch dann fort, als durch das Chriftenthum die heidnische Bötter= lehre auf die niedrige Stufe der Magie herabsank und Zauberer und heren zu Repräsentanten der Bewältiger der Naturfräfte wurden. Während fich in Deutschland auch auf diesem Felde ein

festgegliedertes System entwickelte, in welchem selbst bestimmte Dertlichkeiten als Attribute zur Erlangung oder Ausübung der übernatürlichen Macht ihren Platz fanden, hat Böhmen in dieser Beziehung nur Weniges aufzuweisen, was auf eine selbstständige Entwicklung der Dämonologie schließen ließe. Hier gab es, um nur ein Beispiel anzusühren, keinen Blocksberg, wo die Zauberer und Heren ihre jährlichen Insammenkünste und Orgien seierten, nur in unbestimmter, ja fast unbewußter Weise wucherte hier der Glaube an Dämonen und deren Verdündete unter den Nenschen weiter fort, dis das Beispiel Deutschlands im 15. und noch mehr im 16. Jahrhunderte auch in Vöhmen den Hegenwahn concrete Formen annehmen ließ.

Diese äußeren und inneren Grunde erflaren nun gur Benuge. warum in böhmischen Gegenden und Städten Begenprocesse seltener als in beutschen vorkommen und warum dieselben in Böhmen erft ein volles Jahrhundert später geübt wurden als in Deutschland, wo man bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts hegen zum Scheiterhaufen führte. Die älteste Nachricht über einen Berenproces in Böhmen hat sich in dem Archive der Stadt Nachod erhalten, welche im Jahre 1540 ben erften Scheiterhaufen aus Unlag einer Herenverbrennung entzündete und dieses in Böhmen bisber noch nie gesehene Schauspiel in den nächsten Jahren noch zweimal wiederholte. Nachod gehörte zu jener Zeit dem mährischen Magnaten Johann von Bernstein, welcher die wenigste Zeit auf der ererbten Herrschaft zubrachte und seine Beamten baselbst nach Willfür schalten und walten ließ. Die Börigkeit der Unterthanen, welche unter Wladislav dem Jagellonen das Landvolk vollends ben Grundherren überlieferte, befand fich bereits im Stadium ber vollsten Entwicklung und Gut und Leben des Bolkes war dem Abel und beffen Organen anheimgegeben; die Bürgerschaft in ben Schutstädten konnte fich wohl freier bewegen, aber auch fie hing von der Gnade des Schutherrn und deffen Beamten ab, welche auf die höhere und niedere Berichtsbarkeit ungebührlichen Ginfluß übten und bei Sandhabung berfelben die Vertreter der Burgerschaft zumeist nur figuriren ließen. Aehnliche Berhältnisse walteten auch in Nachod ob, wo des Herrn von Pernstein Regent ein strenges Regiment führte und der Primator und die Rathsherren

bemselben in allen Dingen unterthänigst zu Diensten standen. Diesen Herren im Bereine gebührt die Ehre, den ersten uns bestannten Hexenproceß in Böhmen eingeleitet und durchgeführt zu haben.

Mitte October 1540 wurden im städtischen Spitale zu Nachod einige Sachen gefunden, die aus einem Ginbruchsbiebstahle in der Ortschaft Schlanei (gegenwärtig zu Preußen gehörend, da dieselbe im Glatischen liegt) herrührten. Als Sehlerin berselben murde das alte Büttelweib Margaretha eruirt, welche mit ihrer Tochter im Spitale zu geringeren Dienftleiftungen verwendet murde. Aus dem einfachen Diebstahle entpuppte sich aber alsbald eine Liebesund schließlich fogar eine Hegengeschichte. Die alte Grete bezeich= nete nämlich auf der Folter einen schmucken Jüngling, Namens Martin Beran, als den Thäter jenes Diebstahles, worauf derselbe gleichfalls gefänglich eingezogen und nach bamaliger Sitte fogleich auf die Folter gespannt wurde. Aus Rache gegen seine Angeberin benuncirte nun Beran die alte Büttlerin als Bere, benn dieselbe habe ihm und feiner Beliebten, einer hubschen Biehhirtin, im Mittagsbrode ein Zaubermittel zu verzehren gegeben, um ihn seiner Geliebten abwendig, dafür aber ihrer Tochter in Liebe geneigt zu machen. Diese Mittheilung schien ben Richtern Stoff zu einem prächtigen Berenprocesse, wie fie in den naben beutschen Landen schon lange in Uebung waren, zu bieten und ohne Bögern wurde die alte Margaretha als Here peinlich verhört. Richtig ge= ftand bieselbe auch unter furchtbaren Schmerzen, sie habe die bralle Biehhirtin bem jungen Beran miggonnt und baher zu einem Baubermittel gegriffen, um beffen Liebe zu berfelben in Sag zu verwandeln, dafür aber in feinem Bergen Zuneigung zu ihrer eigenen Tochter zu erwecken. Beiter fagte die gepeinigte Alte aus, sie habe bereits mehrere solche Zaubereien verübt, in Folge beren bas Gemüth der betreffenden Bersonen vollkommen verändert worden, ohne daß fie jedoch weiter im Stande gewesen mare, biesen Ruftand wieder in die frühere Beschaffenheit versetzen zu können, da hiezu höhere Zaubermittel vonnöthen gewesen, die ihr jedoch nicht zu Gebote ftunden. "Darauf will ich fterben!" schloß die vermeintliche Bere ihre Aussage auf der Folter und die herren Richter nahmen, wie es in bem bezüglichen Actenstücke beißt. Alles

für "heilige Wahrheit" an und verurtheilten die erste Nachober Here zum Tobe auf bein Scheiterhaufen, welchen dieselbe auch wenige Tage darauf erlitt.

Nachdem einmal der Appetit gereizt war, war man um weitere Berenprocesse nicht mehr verlegen und ichon im nächsten Jahre fah Nachod wieder einen Scheiterhaufen auf dem naben Rabensteine brennen. Diesmal galt es einer verwitweten Bürgersfrau. Namens Schmidrigall, welche im Frühighre 1541 gleichfalls mit Zaubermitteln einen jungen Anecht an fich feffeln wollte. Die Sache fam jedoch den Richtern zu Ohren und das beliebte Mittel ber Tortur brachte bald alle Anschläge der liebefüchtigen Witme an's Tageslicht. Sie gestand auf der Folter, jenem Knecht flüssiges Hundefett zu trinken gegeben zu haben, und als die gewünschte Wirkung ausblieb, habe fie ihm auf Anrathen einer Nachbarin in's Bier weiteres hundefett, aber diesmal mit einem Bauberpulver vermischt, geschüttet, worauf ihm die Messerschmiedsgattin Dorothea (da dies absolut durch eine dritte, unwissende Berson geschehen mußte) ben "Liebestrant" vorsette. Db biesmal bieser eigenthümliche Nectar wirkte, erhellt nicht aus den gerichtlichen Acten, dafür kommt aber vor, daß Frau Schmidrigall burch abnliche Mittel sowohl ihren ersten Gatten als auch den Gürtler= meister Satob in's Jenseits befördert hatte, so daß biesmal der Tod auf bem Scheiterhaufen weniger der Bere als vielmehr der Doppelmörderin galt, obwohl die Berurtheilte nach dem richter= lichen Spruche nur in ersterer Eigenschaft den verhängnifvollen Holzstoß bestieg.

Fünf Jahre später, am Dienstag nach Oftern 1546, kam die Gemeindehirtin Dorothea von Bysokow (einer Gemeinde in der Nähe von Nachod, die im preußischen Kriege 1866 wiederholt genannt wird) zu der Frau des Gemeinderichters "auf einen Schluck Bier und paar Kolatschen". Die alte Frau mußte bereits im Geruche der Hegerei stehen, denn die Richtersfrau theilte derselben mit, ihr Knecht, Beit, solle ein Mädchen heiraten, zu welchem er jedoch keine Neigung fühle. "Besitzest Du ein Zaubermittel, um seine Liebe zu erwecken, dann theile es mir schnell mit." Die Ulte rieth als bewährtes Mittel, man solle den beiden jungen Leuten Schwalbennester in's Bett hineinpracticiren, worauf

diefelben bald in Liebe zu einander entbrennen würden. Da in ber That die Heirat zwischen dem Knecht und seinem Mädchen zu Stande kam, konnte sich die Gemeindehirtin bald weiterer Rundschaft erfreuen und so gab sie einer gewissen Pornieka aus Nachod das geeignetste Mittel an, um die Abneigung ihres Mannes Johann in Liebe zu verwandeln. Um Mitternacht mußte sich bie Frau in das Bett eines nahen Baches legen, worauf die Alte, über ihr stehend, ihr die haare mit Fett von einem männlichen Schweine einschmierte. Mit bemselben Mittel wollte die Bere auch einer Ratharina Mrkwicka die verlorene Liebe ihres Galans Martin Rochan wiedergewinnen, aber der Herenrichter von Nachod machte balb ihrem Treiben ein Ende und die Gemeindehirtin von Wysokow endete nach überstandener Tortur, während welcher sie bie eben angeführten Details über ihre "Zaubereien" angab, auf bem Scheiterhaufen, welchen man auf einer Anhöhe oberhalb Alt= Nachod für fie aufgerichtet hatte.

Mit diesen drei Hexenprocessen scheinen sich die Nachoder begnügt zu haben, denn im Archive ihrer Stadt sinden sich keine weiteren Aufzeichnungen über ähnliche Proceduren vor, was aller Wahrscheinlichkeit nach dem Umstande zuzuschreiben ist, daß mit dem Wechsel des Besitzers (Nachod gelangte zu dieser Zeit durch Kauf an die Familie Smiricky) auch humanere Anschauungen platzerssen, da die Smiricky häusig auf Schloß Nachod residirten und daselbst auch ihr Familienbegräbniß errichteten. Jene harmslosen Liebestränke des Büttelweides Margaretha und der Wysokower Gemeindehirtin waren wohl den neuen Grundherren nicht furchtbar genug, um eine Anklage auf Hexerei begründen zu können.

Gleichzeitig gab es jedoch auch in anderen Gegenden Böhmens aus ähnlich geringfügigen Ursachen Hexenprocesse, obgleich über bieselben nähere Aufzeichnungen mangeln und wir uns mit den kurzen bezüglichen Notizen begnügen müssen. So erzählt die Handsschrift der Prager Universitätsbibliothek 17. C. 3. zum Jahre 1545 solgende Geschichte: Herr Ernst Krajir von Krajek, zu jener Zeit noch Grundherr von Brandeis a. C., ließ auf seinen Gründen in Brandeis eine Frau gefänglich einziehen, die, obwohl ihre zwei ersten Chemänner noch am Leben waren, doch eben einen dritten geehelicht hatte. Während der Folterung kam auf leicht ers

klärliche Weise hervor, daß sich dieselbe auch mit Hererei und Bauberei abgegeben habe, und zwar in Gemeinschaft mit einer Infaffin aus dem benachbarten Altbunglau, welche der dortigen Cavitularbechantei unterthan war. Die Lettere habe von dem Dechant Sigmund geweihtes Wasser aus dem Taufbecken, sowie mehrere Hoftien erhalten, um damit Zauberei zu treiben. In der That hätten beide im Bereine den Rühen die Milch eingestellt. Mannsversonen an sich gefesselt und ähnliche sündhafte Werke vollführt. Auf Grund dieser Aussage schickte nun herr Krajir den Branbeiser und Altbunglauer Richter, um das andere Beib einzubringen und nach der Vorschrift des Landrechtes eine Confrontation zu veranstalten. Da er jedoch kein Recht bazu hatte, auf fremdem Grunde eine Verhaftung vorzunehmen, fo ließ der Dechant bas Weib, das eben eingefangen worden war und auf Schlof Brandeis in die Folterkammer abgeführt werden follte, durch seine Leute gewaltsam befreien und in Sicherheit bringen, wohl nur aus Kurcht. damit dasselbe gegen ihn nichts Verfängliches aussage und fein Name nicht in einen herenproces verwickelt werbe. herr Krajik, einer der eifrigsten Anhänger der Brüderunität und daher Wider= facher eines jeden tatholischen Geiftlichen, strengte gegen ben Dechant beim Landrechte einen Proces an, in Folge beffen P. Sigmund auf seine Burde resigniren und in den weißen Thurm auf dem Hradschin zu Prag mandern mußte. Wie sehr er schuldig sein mochte, erhellt aus dem Umftande, daß felbst der proceffüchtige Chronikenschreiber Wenzel Hajek von Libočan, dazumal Probst von Altbunglau, feinen Untergebenen vor Gericht zu vertheibigen fich weigerte und fich von dem Adminiftrator des Brager Erzbis= thums lieber mit dem Bann belegen ließ. Ebenfo murbe gegen die der Hexerei angeklagten Frau in Brandeis der Broces durchgeführt und Herr Krajir bestätigte das richterliche Urtheil, welches auf den Tod lautete. Db die "Hexe" auf dem Scheiterhaufen oder durch das Schwert endete, ist in der Handschrift nicht näher verzeichnet, und wir finden nur noch die Bemertung vor, daß die Maleficantin noch vor ihrem Tode die Mitschuld jenes Beibes und des Dechanten Sigmund behauptete. Die katholische Bartei ließ bald darauf herrn Arajir ihre Rache dafür fühlen, denn noch vor dem "blutigen" Landtage von 1547 wurde derfelbe als einer der ersten Theilnehmer an der Rebellion gegen Ferdinand I. in Haft genommen und später auf seine Herrschaft Jungbunzsau verbannt, während Brandeis für die königs. Rammer confiscirt wurde und fortan eine Kronherrschaft blieb.

Was Stelcar Zeletawský in seinem erwähnten Buche über zwei herenprocesse erzählt, von benen der eine 1543 in der Rabe von Roupow bei Preftic, der zweite 1572 in Sloupnow bei Neubydžow stattgefunden haben soll, kann für uns nicht maßgebend sein, da Štelcar diese Källe nur nach dem Hörensagen mittheilt und feine anderen Aufzeichnungen oder sonst glaubwürdige Beweise hierüber vorliegen. Dafür exiftirt eine beglaubigte Mittheilung über einen Hegenproceß in der Stadt Neubystrit bei Neuhaus. wenn auch diefelbe fich nicht näher über den Gegenstand felbst ausläßt. Im Archive ber an ber Grenze Böhmens liegenden mährischen Stadt Blabings befindet sich eine Buschrift des Herrn Wilhelm Krajir von Krajek, damaligen Besitzer von Neubystrit, vom 19. April 1562, in welcher berfelbe den dortigen Stadtrath ersucht, vier Rathsmänner an ihn zu entsenden, welche mit einer gleichen Anzahl von Richtern der Städte Neuhaus und Wittingau über einen in Neubystrit schwebenden Hexenprocef zu entscheiben hätten. Gegen wen derselbe geführt wurde und auf welchem Bergeben er bafirte, ift in ber Buschrift nicht näher angegeben; auch über den Ausfall desfelben ift nichts Näheres bekannt. In Beraun foll es 1566 gleichfalls eine Zauberin, die Tochter der Grundbefiterin Anna Jabulka, gegeben haben, welche, einer gleichzeitigen Chronik nach, "ben bofen Beift befessen, mittelft welchem dieselbe viele Leute bethört, ja selbst ihrem Bieh öfter geschadet habe", ohne daß jedoch über beren Schickfal Weiteres aufgezeichnet worden wäre.

Um so ausstührlichere Nachrichten besitzen wir über den nächsten uns bekannten Hexenproceh, dessen Acten sich im Pilsener Stadtarchiv erhalten haben und der auch insoferne von Wichtigskeit ist, als er der erste ist, über welchen auch bei dem Prager Appellationsgerichte verhandelt und entschieden wurde. Die Versanlassung zu demselben war, wie bei den meisten anderen, eine Liebesaffaire, die durch Zaubermittel unterstützt werden sollte. Auf der alterthümlichen Veste Swinná bei Zbirow saß im Jahre

1575 Herr Johann Beschin von Beschin, ein junger Abeliger aus einem der ältesten Geschlechter Böhmens. Seine Großmutter Frau Johanna Žďárský von Witschin, die bei Eger begütert war, veranlaßte ihn, eine ihrer Untergebenen, eine gewisse Marianne aus der Gemeinde Moschtit in Dienst zu nehmen. Marianne, ein hübsches und zugleich lebensluftiges Mädchen, war kaum einige Tage auf der Beste, als sie sich in den jungen Cavalier sterblich verliebte. Derselbe nahm jedoch von seiner hübschen Dienerin keine Notiz und fo beschloß die mannssüchtige Dirne Zaubermittel anzuwenden, um deffen Liebe zu erwerben. Aus den Acten erhellt nicht, ob ihr eine barmherzige "Here" bas Mittel angerathen, ober ob fie aus eigenem Antriebe handelte; kurz Marianne verbrannte einen Theil ihres schönes Ropfhaares und schüttete die Asche in den Weinbecher ihres Herrn. Auch in sein Bett legte fie einige Haare und murmelte dabei die gewöhnlichen Zauberformeln. Aber ihr Gebahren kam an's Tageslicht und das arme Mädchen wurde sogleich für eine veritable Here gehalten, die nach dem Leben ihres Gebieters trachte. Berr von Beschin wie alle Anderen befangen von dem Aberglauben . seiner Zeit, übergab das Mädchen dem Bilsener Gerichte und er= hob wider sie die Anklage auf Zauberei. Die Vilsener Richter leiteten ben Proceg ein, ließen aber, was ihnen jedenfalls zur Ehre gereicht, nach erhobenem Thatbestande die Anklage auf Zauberei fallen und erkannten blos auf Verletung der Unterthanenpflicht seitens des Mädchen gegen Herrn Beschin. Im Erkenntnisse wurde ausdrucklich hervorgehoben, daß der Kläger durch jenes abergläubische Mittel unmöglich einen Schaben an seiner Gesundheit ober an seinen Berftandesfräften erlitten hätte. Wegen jenes Vergebens folle jedoch die Inculpatin am Branger mit Ruthenstreichen gestraft und aus dem Bilsener Kreise unter Todesstrafe verbannt werden.

Herr Beschin war aber mit diesem Urtheilsspruche nicht zustrieden und wollte um jeden Preis einen Hegenproces haben. Er recurirte an das Appellationsgericht zu Prag und bat zugleich um Durchführung des peinlichen Verfahrens gegen die Angeklagte. Der junge Cavalier kannte also wohl das trefsliche Mittel, welches die meisten Hegen geschaffen, nämlich die Tortur, die selbst der unschuldigsten Person das Schuldbekenntniß abzupressen wußte. Die Herren Appellationsrichter, als deren Präsident Herr Johann

von Lobkowic fungirte und unter welchen wir einen Dr. Gabriel Swechin von Baumberg, einen ber beften Juriften feiner Beit, weiter die Herren Johann von Kolowrat, Johann Bezdezsky von Bösigberg u. A. finden, huldigten bezüglich des Herenwahnes gang anderen Ansichten als die toleranten Bilsener Rathsherren. Bereits furze Zeit nach Einbringung bes Recurses, am 11. Janner 1576. resolvirten fie dabin, Marianne solle der peinlichen Frage unterzogen und nach Maßgabe ihrer Bekenntnisse gestraft werben. Diese Entscheidung war für die Arme mit bem Scheiterhaufen gleichbedeutend. Obwohl über deren weitere Einvernahme in den gericht= lichen Protofollen nichts mehr vorkommt, kann man bennoch für ficher annehmen, daß fich Marianne auf der Folter als Bege befannte und in Folge beffen jum Tode verurtheilt wurde. Dem jungen Berrn Beschin und bem Appellationsgerichte murbe Genüge gethan und ersterer konnte sich an den Todesqualen seines Opfers mitten in der Feuersäule genugsam weiben.

Aber rechten wir nicht zu fehr mit bem jungen Cavalier, welcher den schmachtenden Blicken seiner schmucken Dienerin so wenig Aufmerksamkeit schenkte, daß er beren Besitzerin eher als Bere als seine Maitresse gelten ließ; er hulbigte ja nur bem allgemeinen Wahne seiner Zeit, der bei Hoch und Niedrig gleich festgewurzelt war. Jene Herren Appellationsräthe übertrafen ihn ja bei weitem in seiner Sucht nach Berenprocessen und mußten daher eine ungleich größere Freude an den Komotauern als an ben Bilfenern haben, denn in Romotau gab es zu jener Zeit Jahr für Jahr so viele Berenverbrennungen, daß die Stadt von Beren förmlich wimmeln mußte. Die bortigen Stadtbucher find voll von diesbezüglichen Processen, von denen wir nur einige hervorheben wollen. Im Jahre 1579 wurde daselbst eine Here nach kurzem Processe verbrannt, eine andere, die Schaffnerin von Raschowitz, lebendig begraben; schwieriger gestaltete sich ein ähn= licher Fall im nächsten Jahre 1580. Die Komotauer Alaungruben begannen plötlich eine geringere Ausbeute zu liefern und schnell war man mit ber Erklärung diefer für ben Stadtfackel recht unangenehmen Erscheinung fertig: Die Gruben waren verhert. Der Berbacht bieser Missethat fiel auf ein altes Mütterchen, bas man alsbald auf die Folter warf, um von demfelben das Mittel zur

Entzauberung der Gruben zu erfahren. Aber die Beiniger gingen leer aus, benn die Arme gab mahrend des Folterns ihren Beift auf. Doch wurde ihr Leichnam auf bem Schinderkarren ausgeführt und bei dem Hochgerichte verbrannt. Gesprächiger war eine andere Here aus dem Weichbilde der Stadt, welche fich auf der Folter dazu bekannte, den Bürgern von Komotau an der Gefundheit viel geschadet, sowie häufige Gewitter verursacht zu haben, die in den Gemeindewäldern viele Baumfturze anrichteten; auch habe fie zahl= reiche Besuche des Teufels empfangen, den Gehängten die Daumen abgeschnitten, Feuer angelegt, mit Hilfe von Kröten Zauberei getrieben, auf den Rreuzwegen Steine zu schlimmen 3meden gesammelt u. bal. Sätte man fie gefragt, ob fie bei bem Baue bes Thurmes ju Babel theilgenommen, die Gefolterte hatte gewiß auch diese Frage bejaht. Da die Richter ihre Aussagen für "vollständig überzeugend" annahmen, erlitt sie selbstverständlich den Tod auf dem Scheiterhaufen.

Auch die Stadt Chrudim hat in ihren Annalen aus jener Beit einen Monftre = Herenproceß zu verzeichnen, welcher einen packenden Stoff zu einem der jett fo modernen Sensationsromane liefern würde. Bu den angesehensten und reichsten Bürgern dieser Stadt gehörte in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts Berr Mathias Myblar, beffen Wohnhaus heute noch zu den febenswerthesten historischen Gebäuden von Chrudim gehört. älteste Tochter Dorothea war an den reichen Chrudimer Müllermeister Georg Banura verheiratet, welcher aber bald das Zeitliche segnete und der jungen Witme seine sämmtliche Sabe hinterließ. Dorothea, von jeher leichten und flatterhaften Sinnes, fand fich bald in ihr Witwenthum, das ihr volle Freiheit für ihr Thun gewährte, und fah fich nach bem Ablegen des Witwenschleiers von aablreichen Freiern, feurigen Jünglingen und gesetteren Männern, bie es nach bem Besitze der jungen und reichen Witwe gelüstete, umgeben. Aber Dorothea gefiel fich in ihrer Unabhängigkeit, ohne jedoch auf die Genüsse der Liebe zu verzichten. Plötlich gewahrte fie, ihr Berhältniß zu einem von jenen Freiern habe Folgen ge= habt, die mit jedem Tage sichtbarer wurden. Aus Furcht vor öffentlicher Schande und strenger Strafe, da gefallene Witwen zu jener Zeit sehr hart gestraft wurden, reichte sie schnell ihre

Sand dem ältlichen Müller Abam, welcher in feiner Gutmuthigkeit ihren Sohn Johann, den die Frau bald nach der Hochzeit gebar, für seinen eigenen anerkannte. Die junge Frau konnte jedoch an ihrem grämlichen und franklichen Manne keinen Gefallen finden und suchte bald wieder ihre alten Berbindungen und Ber= gnügungen auf, wobei sie sich mit ber Hoffnung troftete, ihr alter Gemahl werde nicht lange leben und ihr durch seinen Tod die frühere Freiheit zurudaeben. Herr Abam fühlte aber teine Sehnsucht nach dem Grabe und als fich die Hoffnung seines Weibchens lange nicht erfüllen wollte, beschloß Frau Dorothea, in dieser Beziehung ein wenig nachzuhelfen. Ru diesem Awecke setzte sie sich mit brei alten Beibern, von welchen es in Chrubim allgemein hieß, daß sie Bauberkunfte zu üben und mit Hilfe des Teufels die Buniche der Menschen zu erfüllen wiffen, in geheime Berbindung, um ihren Mann auf die geeignetste Weise aus der Welt zu schaffen. Die brei heren gaben ihr verschiedene Mittel an, um deffen baldigen Tod herbeizuführen (unter Anderem z. B. ein Stud getrodneten Brobes in ben Ropfpolfter ihres Mannes zu legen, wodurch derselbe austrocknen und daher bald sterben werde u. bgl.); aber als alle biefe Baubermittel wirkungslos blieben, brachte Frau Dorothea mit Hilfe jener Beiber ihrem Manne Bift bei, in Folge beffen herr Abam binnen wenigen Stunden das Zeitliche segnete. Das Verbrechen blieb nicht lange geheim und als das Gericht einschritt, kamen berart verdächtige Indicien zum Borschein, daß sowohl gegen Frau Dorothea als gegen ihre brei Belfershelferinnen das Criminalverfahren eingeleitet wurde. Auf der Folter bekannten sich alle vier zu ihrem Verbrechen und der Chrudimer Stadtrath erkannte zu Recht, Frau Dorothea folle wegen Vergiftung ihres Mannes und wegen Rauberei den Tod durch Lebendigbegraben erleiden, jene drei Beiber, welche ihr mit ihren Teufelstunften beiftanden, hingegen auf bem Scheiterhaufen verbrannt werden. Dieses Urtheil wurde vom Brager Appellations= gerichte seinem vollen Inhalte nach bestätigt und bald barauf, im Berbste 1587, vollstreckt. Das gesammte Bermögen ber jungen Witme murbe trot der Einsprache ihres Baters, welcher basielbe bem jungen Sohne ber Unglücklichen erhalten wollte, für den königlichen Fiscus confiscirt und selbst nach einem langwierigen Brocesse, beffen Ende Herr Mathias Mindlar nicht mehr erlebte, ber Familie nicht mehr zuruckgegeben.

Neben alten Weibern wurden aber auch Männer, ja selbst unerwachsene Anaben der Hexerei beschuldigt und nach den Koldin'schen Stadtrechten mit dem Schwerte hiefür gestraft. So ergriff man 1593 zu Kuttenberg einen siebenzehnjährigen Jungen, aus Ledec gebürtig, welcher bei einem Diebstahle ertappt wurde. Die Richter witterten aber noch andere, ungleich schwerere Verbrechen bei ihm, und richtig gestand der arme Teusel auf der Folter, er habe sich mit seinem Blute dem Schwarzen verschrieben, um bis in's sechszigste Lebensjahr gegen alle Gesahr geseit zu sein; nach diesem Jahre solle er dessen Sewalt anheimfallen. Trotz dieses Pactes erzeichte der Arme selbst sein siedzehntes Lebensjahr nicht, denn er wurde dieses Verbrechens wegen auf den Richtplatz geführt und daselbst enthauptet. "Und so wurde er vom Teusel angeführt", schließt der gleichzeitige Kuttenberger Chronist seinen Vericht.

Besser erging es in einem ähnlichen Falle einem anderen Besschuldigten. Im Jahre 1610 wurde an das Stadtgericht zu Kolin ein Jüngling eingeliefert, welchem von der Bevölkerung zur Last gelegt wurde, er habe sich dem Teusel verschrieben, um Zauberei treiben zu können. Die Koliner Richter waren jedoch verständiger als der abergläubige Troß der Beschuldiger und erkannten bald, daß es sich hier nur um eine unsinnige Verleumdung handle; sie entließen daher den verdächtigten Jüngling mit der einzigen Strase, während der Predigt in der Kirche an den Stusen des Altares zu stehen.

Aehnlich vernünftig benahmen sich ein Jahr vorher (1609) bie Richter der Stadt Kaurim, vor denen eine gewisse Anna Chaloupka aus Sazau der Hexerei beinzichtigt wurde. Die bezügslichen Acten im Archiv der genannten Stadt zeigen, wie selbst die läppischesten Aussagen hinreichten, eine Unschuldige in Haft und unter die Anklage der Hexerei zu bringen, worauf das Schicksal des armen Opfers nur von dem Maße der Glaubensstärke der Richter bezüglich der Hexen abhing. Jene Anna Chaloupka, eine Witwe, war Grundbesitzerin in Sazau und einer ihrer Enkel wolkte die Tochter des Gemeinderichters von Wisaneic, Johann Nosek, heimführen. Das Mädchen gesiel jedoch der noch immer

bas Regiment in der Wirthschaft führenden Großmutter nicht und die Letztere suchte die Verdindung der beiden jungen Leute zu vereiteln. Aus den Zeugenaussagen erhellt wohl, daß sie bei einer alten Tagwerkerin nach einem Mittel frug, durch welches die Liebe ihres Enkels zu jenem Mädchen in Haß verwandelt werden könnte, weiter, daß sie ihren Schwiegersohn beauftragte, einem Hunde das linke Ohr abzuschneiden, was sofort als ein weiteres Zaubermittel zu jenem Zwecke ausgelegt wurde. Aber es stellte sich heraus, daß jenes Ohrläppchen eigentlich zur Heilung der hinfallenden Krankheit dienen sollte, sowie auch die weiteren Zeugensaussagen die Beschuldigung auf Hexerei widerlegten. Das Gericht erkannte auf Freisprechung der Angeklagten, die auch sogleich aus der Haft entlassen wurde und ihre Unschuld sich von dem Gerichte schriftlich bescheinigen ließ, da ihre Nachbarn sie wohl noch immer als Hexe betrachtet haben mochten.

Auch ber Stadtrath von Solnic bewährte bereits früher bieselbe Einsicht, als er im Jahre 1581 über bas Schicksal einer vermeintlichen Here entscheiben sollte. Am 25. Mai jenes Jahres trat der Vorsteher der Solnicer Fleischerzunft, Wenzel Wech, vor ben Stadtrath mit der Bitte, vom Bacht der Wiesen und Felder in der Nähe von Jeftetic enthoben zu werden. Ms Grund hiefür gab er an, die Schaffnerin im Jesteticer Schloß sei eine Zauberin, die mit Hilfe des Teufels in einem Umkreise von mehreren Stunden den Rühen die Milch stelle und Leute siech mache. Er selbst könne seit einiger Zeit von seinen Rühen nicht mehr die gewöhnliche Quantität Milch bekommen und sein Cheweib werde mit jedem Tage fiecher. Der Bürgermeifter und die Rathe entschieden über bieses Ansuchen babin, daß sie über die Schaffnerin, als ben Unterthan eines fremden Grundherrn, keine rechtliche Macht hätten, daß jedoch dieselbe, wenn sie bei der Ausübung ihrer Zauberei auf ftädtischen Gründen ertappt werden sollte, nach den Bestimmungen ber Rolbin'ichen Stadtrechte geftraft werben folle. Meifter Bech merkte sich ben Schlußsat dieser Entscheidung recht wohl und beschloß, benfelben um jeden Preis zur Ausführung zu bringen. Am Montag nach dem Wenzelsfeste desselben Jahres entstand in der Stadt plöplich ein furchtbares Lärmen und eine wilb aufgeregte Menschenmenge mälzte sich dem Stadtplate zu, wobei aus hundert Rehlen geschrieen wurde: "Wir haben endlich bes Teufels Geschwisterkind, welches unsere Milchtöpfe leerte und unsere Kinder mit Fraisen peinigte! Verbrennet sie, verbrennet sie!"

Die Richter waren gerade in einer Sitzung beisammen und Meister Wech führte ein Weib in den besten Jahren und reinlich angezogen vor dieselben. Es war die Schaffnerin von Jestetic, welche der Fleischer, seiner Aussage nach, auf städtischem Grund und Boden erwischt habe, als fie eben den Altweibersommerfaben nacheilte und dabei unverständliche Worte murmelte und andere Teufelskünste trieb. Die Schaffnerin sagte aber aus, sie sei ruhig ihres Weges nach Lukawic gegangen, als fie plöglich von mehreren Männern überfallen und mit Gewalt in die Stadt geschleppt wurde; sie sei jedoch keine Zauberin, sondern eine rechtgläubige Chriftin und empfange wie jeder Solnicer Burger bas heilige Abendmahl in beiderlei Gestalten. Aber Woch führte als Zeugen einen gemissen Andreas vor, welcher vor Zeiten in Jestetic ge= bient hatte und Stein und Bein schwor, die Schaffnerin sei wirklich eine Hexe. "Denn als ich," sagte er, "noch im Schlosse bedienstet war, sah ich daselbst einen schwarzen Rater, der nicht viel kleiner war denn ein einjähriges Kalb. Derselbe erschien zweimal wöchentlich in der Gesindestube und stets mußte für ihn etwas vom Essen zurückgelegt werden. Als es einmal Mehlklößchen zum Nachtmahl gab, wurden drei Stück für denselben aufbewahrt; weil aber die Magd eins von denselben nahm, rumorte dafür der Rater die ganze Nacht hindurch und, auf dem Gefimse auf und ablaufend, wiederholte er bei sich: "Ein Mehlklöfichen, zwei Mehlflößchen, das dritte hat die Magd gefressen!" Und aus Rache fuhr er der Magd in jener Nacht so wild in's Haar, daß sie es nach langer Mühe nicht in Ordnung zu bringen vermochte." Weiter fagte der liebe Andreas aus, wie er die Schaffnerin in der Balpurgisnacht zum Schornstein auf einem Rechen hinausfliegen ge= sehen habe, wie sie ein andermal im Stalle ihre Schurze melkte und die schönfte Milch von dem Ripfel berfelben gefloffen fei und wie sie endlich verschiedene Tränklein zu brauen wisse, um damit die Leute siech zu machen, auf Kinder Fraisen zu schicken und Rühen die Milch einzustellen. Dies Alles nehme er auf seine Seele und wolle darauf sterben. — Die Schaffnerin erklärte seine Ausjagen als lügenhaft und bloßer Rachgier entsprungen, da Andreas einmal in Jeftetic bei einem Diebstahle von ihr betreten und daraushin aus dem Dienste entlassen worden sei. Auch Meister Wöch habe nur aus Rache diese falsche Beschuldigung ersonnen. Als jedoch der Fleischer bei seiner Aussage verblieb und die Here auf die Folter gelegt wissen wollte, wobei ihn der Pöbel vor der Thüre mit dem Geschrei: "Verbrennt sie! Auf den Scheiterhausen mit ihr!" unterstützte, erklärte der Bürgermeister, die Angelegensheit müsse gründlich untersucht werden, da sich das Gericht keiner Uebereilung schuldig machen dürse. Die Folge dieser Untersuchung war, daß die Schaffnerin für unschuldig erklärt und auf Geheiß der besonnenen Richter von vier Musketieren und einem Rathsshern nach Jestetic begleitet wurde, um daselbst dem Grundherrn ohne Unfall und Schaden übergeben zu werden.

Weniger rücksichtsvoll ging in einem ähnlichen Kalle Herr Heinrich Plansty von Seeberg, Besitzer des Schlosses und der Herrschaft Welhartic im prachiner Kreise, vor. Wie das Me= morabilienbuch der Welharticer Pfarre (die Jahre von 1587—1699 umfassend) zum Jahre 1588 erzählt, begab sich der damalige Pfarrer Abalbert Profopides am 13. December jenes Jahres auf's Schloß und ersuchte ben Herrn von Seeberg, eine alte Zauberhere, die "der Satanas selber aus irgend einem Winkel Deutschlands hergeführt habe", aus der Gegend wegzujagen, ba die abergläubischen Leute haufenweise zu ihr. um Geheimmittel zu erlangen, laufen und viele Beibsbilder ihre Schülerinnen werden wollen. Herr von Seeberg willfahrte ohne Bögern bem Ansuchen des Pfarrers, welcher wohl vernünftiger gehandelt hatte, seine Schäflein über ihren Aberglauben aufzuklaren, und entfendete fogleich seinen Beamten Rarl in die Wohnung des alten Weibes, um dem Zauberspuck für immer ein Ende zu machen. Der Beamte belegte in dem Säuschen am äußersten Ende des Städtchens Belhartic, welches die "deutsche Here" bewohnte, eine "Unzahl von Baubermitteln und Berereien" mit Beschlag und ließ das Weib durch den Büttel fortjagen und bis über die Landesgrenze bringen.

Schlimmer erging es jener Landsmännin der eben erwähnten Hexe, welche im Jahre 1617 in der Stadt Rakonitz gleichfalls als Hexe in Haft genommen und auf die Folter gelegt wurde.

Dieselbe war von Zittau nach Rakonitz gekommen und man beschuldigte sie, daß sie durch ihre Zaubermittel Regen herbeiführe und Leute, die ihr nicht zu Gesichte stünden, an Händen und Füßen lähme. Da die Folter dem armen Weibe das Geständniß über die Berübung dieser "Unthaten" abpreßte, wurde dasselbe zum Tode durch das Feuer verurtheilt und am 7. August des genannten Jahres auf den vor der Stadt aufgerichteten Scheitershausen geschleppt, wo die "Heze" in den Flammen ihr Leben ausshauchte. Im Städtchen See dei Chrudim kam im Jahre 1608 eine gewisse Anna Neckär aus gleicher Ursache auf die Folter, doch als sie auf derselben beim zweiten Gange ihren Tod fand, schleppte man ihren Leichnam auf die Richtstätte, wo ihm der Scharfrichter den Kopf abschlug und den Kumpf den Flammen übergab.

Einen wahren Monftre-Begenproceg weift die Geschichte der Stadt Nimburg auf, obwohl berfelbe in feinen Motiven weniger dem Herenwahne als gemeiner Rachsucht entsprang, was gewiß auch bei so vielen anderen berartigen gerichtlichen Proceduren ber Fall gewesen sein mag. Im Jahre 1606 wurde der böhmische Magnat Herr Heinrich von Waldstein von Rudolf II. zum Hauptmann bes Jungbunglauer Rreifes ernannt, baber auch bie Stadt Nimburg jum Wirkungstreise seines Amtes gehörte. Berr Baldftein war ein geborner Intriguant und zeitgenössische Chroniften schildern ihn als einen vollendeten Egoiften, der bei Berfolgung seiner Plane vor keinem Mittel, und mare dasselbe auch das gehäffigste, zurückschrecke. Daß er unter solchen Verhältnissen zahl= reiche Feinde zählen mußte, erhellt aus feinen immerwährenden Processen, die seinen Namen bald in gang Böhmen zu einem berüchtigten machten. Bu biesen Feinden gehörte auch ein gewiffer Johann Mandelik, vulgo Nežerka, Insaffe ber Gemeinde Budi= meric, welche zu der königl. Herrschaft Bodebrad gehörte. Der Grund biefer Feinbichaft zwischen bem mächtigen und reichen Magnaten und dem simplen Bauer ist nicht näher bekannt, man wird jedoch kaum fehlgehen, wenn man Mandelik als einstigen Helfershelfer des Herrn Waldstein betrachtet, welcher späterhin unbequem und burch bie Mitwissenschaft fo manchen Geheimnisses, mit welchen die Ranke des intriguanten Barons umwoben waren,

sogar gefährlich wurde. Dieses Mannes wollte sich nun Herr Waldstein um jeden Preis entledigen und ihn für alle Zukunft unschölich machen. Aber Mandelik scheint an Geriebenheit seinem ehemaligen Gönner nicht nachgestanden zu haben und da er zusgleich königlicher Unterthan war, so konnte man ihm auf gewöhnslichem Wege nicht leicht beikommen. Herr Waldstein nahm nun seine Zuslucht zu jenem bewährten Mittel, welches bereits so viele lästige und unbequeme Personen auf schnellste Art und Weise zu beseitigen wußte: ein Hezenproceß sollte Mandelik den Hals brechen.

Der Kreishauptmann richtete an den Stadtrath von Nimburg eine kategorische Auschrift bes Inhalts, daß in der Stadt selbst und in den benachbarten Dörfern eine ganze Bande von Rauberern und Beren ihr Unwesen treibe und der Bevolkerung großen Schaden zufüge. Gin Unterthan bes herrn Rabenhaupt v. Suchá in Kopidino, Namens Benzel Hemelka, welcher im Jahre 1604 wegen Zauberkünsten in Kopidlno hingerichtet worden. habe auf der Folter eine große Anzahl von Berfonen in der Stadt Nimburg und beren Umgebung bezeichnet, welche neben anderen Berbrechen auch Bauberei getrieben, zu welchem 3mede diefelben die Leichen todtgeborner ungetaufter Kinder aus den Grabern geftohlen, bann geviertheilt und mit ben Studen berselben die Rampen in den Pferdeställen bestrichen, weiter aus fremden Brunnen Baffer heimlich geschöpft und dieses auf Rreuzwegen oder vor den Thuren Jener, welche geschädigt werden sollten, verschüttet, dann aus der Todtenkammer geftohlene Bebeine zu Bulver verbrannt hatten, um sowohl Menschen als Bieh schaben zu können, fo bag burch alle biefe Bauberkunfte bereits viele Menschen ihren Tod gefunden. Der Stadtrath von Nimburg willfahrte dem Ansuchen des Kreishauptmannes und bald faß eine ziemliche Anzahl von Berdächtigen hinter Schloß und Riegel und die Folter brachte leicht die Beftätigung deffen heraus, was Herr Waldstein eigentlich mit diesem Processe bezweckte: fämmtliche Angeklagte beschuldigten nämlich Johann Mandelik als ihren herrn und Meifter in der Zauberkunft. In den erften Tagen des Monates Juni 1606 tam der erfte Angeklagte, ein gewiffer Johann Spieta und Unterthan bes herrn von Walbstein (welch' letterer den Stadtrath von Nimburg ermächtigte,

Broceh gegen biesen seinen Unterthan durchzuführen), auf die Folter und bezeichnete Johann Manbelit aus Budimeric als seinen Lehrer in der Zauberei; bereits in seinen Knabenjahren habe er für Mandelik Softien stehlen muffen, später fei er auch zu anberen Missethaten gebraucht worden, was er in's Detail auch bei ber zweiten und britten Frage, wobei er mit Mandelik confrontirt wurde, wiederholte. Das Gericht verurtheilte Spieta jum Tobe. welchen berfelbe auf folgende barbarische Weise erleiden mußte. Zuerst schnitt ihm der Scharfrichter vom Rücken mehrere Riemen herab, bann wurden ihm die Zehen am rechten Fuße und die rechte Sand abgehauen; weiter wurden bem zwischen vier Pfahlen ausgestreckten Delinguenten die Schamtheile abgeschnitten, der Bauch aufgeschlitt und die Eingeweide herausgeriffen, worauf ein Benkersfnecht ihm mit bem zudenden Bergen breimal in's Geficht schlug; schlieklich wurde der Körper geviertheilt und mit den in das hemd bes hingerichteten eingewickelten Eingeweiben an ben Galgen genagelt.

Diese Schauerscene sollte jedoch nur den Anfang des gräuslichen Processes bilben. Noch schmachteten andere Angeklagte, welche des Bündnisses mit Mandelik verdächtig waren, in den Kerkern sowohl in Nimburg als auch in Dobrawic, welche Herrschaft dem Herrn von Walbstein gehörte. In letzterem Orte kam zunächst Iohann Culik an die Reihe und als auch er durch seine auf der Folter erpreßten Aussagen der Zauberei überwiesen wurde, theilte er das Schickal des Spieka, nur daß er nicht geviertheilt, sondern zugleich mit zwei Schindmähren und einer Kuh auf dem Scheiterhausen verbrannt wurde.

Aber troß der übereinstimmenden Aussagen der Gesolterten konnte Herr Waldstein dem gehaßten Mandelik nicht beikommen. Der Schloßhauptmann von Bodebrad, Herr Beit v. Dirné, ließ wohl den Berdächtigten in Haft nehmen und durch seinen Amtsschreiber Andreas Chebdeowsky nach Rimburg zur Confrontirung mit den dortigen Angeklagten geleiten, aber als benselben der Stadtrath daselbst in eigene Berwahrung und Bestrasung nehmen wollte, reclamirte er ihn so energisch, daß die Rimburger Mandelik wieder freiließen. Ja, der Schloßhauptmann vertrat seinen Untersgebenen bei der königl. Rammer in Brag so nachdrücklich, daß

Mandelik für unschuldig erklärt wurde und jeder Verantwortung in diesem Processe enthoben werden solle, wenn im Berlaufe von zwei Jahren keine neuen Beweismittel gegen ihn vorgebracht werden sollten.

Walbstein's Plan, Mandelik unschädlich zu machen, mißlang baher, aber ber Magnat ließ sich baburch in seiner Verfolgungs= wuth nicht abschrecken und die zweijährige Rechtsfrift gab ihm hinlänglichen Spielraum, um Beweismittel für einen neuen Proceß zu sammeln und Mandelik endlich doch der Macht des Scharfrichters verfallen zu laffen. Schon im nächsten Jahre gelang es Waldstein, von Rudolf II. ein Mandat zu erwirken, durch welches jene Entscheidung des Kammergerichtes aufgehoben und ein neuer Proceg gegen Mandelit und feine Benoffen angeordnet wurde. Zuerft wurde eine gewisse Anna Brokaisty aus Dobrawic, welche des Chebruchs und der Hegerei angeklagt mar, verhört und nachbem auch fie alle Schuld bem Johann Mandelit zur Laft gelegt hatte, zum Tode durch Lebendigbegraben verurtheilt. Auf dem Bege zur Richtstätte wurde die Berurtheilte vor jenem Saufe, wo fie das Verbrechen des Chebruches begangen, mit Ruthen gepeitscht und ihr bas Schandmal auf der Wange ausgebrannt, worauf fie sammt den Ruthen auf dem Rabensteine lebendig begraben wurde. Beiter folgte Mandelit's Bruder Mathias. welchen dasfelbe Gericht auf's Rad flechten ließ, dann Johann Roei, Unterthan bes Herrn Krinecký von Ronow und Martin Janouschet aus Ropiblno. welche beibe enthauptet wurden. Aber auch jetz ging Johann Mandelik, welcher fich einflugreicher Protection sowohl in Bodebrad als auch in Nimburg erfreute, mit heiler Haut aus dem Processe hervor und herr Waldstein mußte seine Rachegelüfte, benen bereits fo viele Menschenleben geopfert worden waren, auf gelegenere Beit verschieben.

Bolle acht Jahre lang hatte nun Mandelik Ruhe von seinem hochgeborenen Verfolger, als er aber im Jahre 1616 in einem für Herrn Walbstein recht gefährlichen Processe eine ungünstige Zeugenaussage deponirte, erwachte wieder aller Grimm des Magnaten wider ihn und Waldstein wendete sich neuerdings an Kaiser Mathias und das Kammergericht mit dem Ansuchen, gegen Iohann Mandelik, dessen schwere Verbrechen durch so viele Personen,

die ihre Aussagen wider denselben mit ihrem Tode erhärtet hätten. erwiesen seien, mit ber peinlichen Frage einzuschreiten. Das Gericht leistete diesem Ansuchen insofern Folge, daß der neue Schloßhauptmann von Podebrad, herr Obytecký von Obytec, Mandelik in Haft nehmen mußte, ohne jedoch bei demselben die Tortur in Anwendung zu bringen. Migmuthig durch biefe Entscheidung, die seinem heißesten Bunsche nur theilweise entsprach, eilte Berr Waldstein nach Brag und ließ seinem Borne vor den Landes= richtern derart freien Lauf, daß er die beiben damaligen Macht= haber im Lande, Slawata und Martinic, zu feinen Feinden machte und Gefahr lief, felbst in haft genommen zu werden. herr Bald= stein hatte nämlich in seiner Buchdruckerei zu Dobrawic zwei Pamphlete drucken laffen, deren gegen Rudolf II. und Mathias gerichteter Inhalt das Verbrechen des Hochverraths involvirte und als in Folge beffen ein Proceß gegen ihn eingeleitet wurde, ließ er den Buchdrucker Andreas Mizera, deffen Ausfage er vor Allem fürchten mußte, im Geheimen enthaupten, mährend das Gerücht ausgestreut wurde, Mizera sei entflohen. Dieser Gewaltact, mahrlich nicht der einzige, deffen sich der übermuthige und allem Rechte Sohn sprechende Magnat schuldig gemacht, hatte herrn Waldstein jedenfalls dem Schwerte des Scharfrichters überliefert, wenn der schlaue Mann, der bisher in den erften Reihen der ständischen Opposition gestanden, nicht um den Preis seines Uebertrittes zu der Regierungspartei die Niederschlagung des gegen ihn angeftrengten Processes erwirkt hatte. Die damaligen politischen und religiösen Wirren in Böhmen begünftigten den Intriguanten und bies um so mehr, als Waldstein sich seine Amnestie die Summe von 50.000 fl. rheinisch kosten ließ. Seinen Hauptzweck, Mandelik bem henker zu überliefern, hatte jedoch Waldstein tropbem nicht erreicht, denn deffen Proces wurde als verjährt erklärt und ber Bielverfolgte in Freiheit gesett, womit der langjährige gräuliche Herenproceg von Nimburg ein Ende nahm.

Daß in jener wildbewegten Zeit selbst die Todten in ihren Gräbern vor dem Wüthen der Hegenrichter nicht sicher waren, davon finden wir einen Beweiß in Kriesche's Gedenkbuch der Stadt Böhmisch=Leipa von 1570—1621 (welches sich nunmehr in der Handschriftensammlung des Museums in Prag be-

findet). In demselben lesen wir nachfolgende Notiz des gleichzeitigen steißigen Chronisten: "1617 den 1. April ist allhier auf dem Betri-Kirchhof eine Weidsperson ausgegraben worden, welche drei Viertel Jahr in der Erde gelegen, mit Namen die Beck-Grietsche, welche geziehen worden, daß sie eine Zauberin gewesen wäre und ihr hinterbleibendes Geschlecht ganz und gar hernach sresse. Alls aber ein ehrbarer Rath das Grab geöffnet, ist der Körper im Sack ganz und gar verweset gefunden worden, das Fleisch von den Beinen, der Kittel und das Grabgeschirr hinweggewesen." Was mit dem Leichname der "Zauberin" ferner geschehen, erzählt uns Kriesche nicht weiter, doch läßt sich nach anderen ähnslichen Fällen mit Sicherheit annehmen, daß derselbe auf den Scheiterhausen wandern mußte, um die Nachkommen vor der "Gesträßigkeit der Here" zu schützen.

Ueberhaupt hatten zu jener Zeit der allgemeinen Hexen= riecherei namentlich die Todtengraber einen harten Stand, benn durch ihre tägliche Berührung mit den Todten waren sie zumeist dem Berruf wegen Besitz von Zaubermitteln ausgesetzt und regelmäßig wurde jede Epidemie, jede Best den Todtengrabern als "Bestmachern und Leichenfäern" zur Laft gelegt. Auch in Böhmen fehlt es nicht an Beispielen von Verfolgungswuth gegen Todtengräber und beren Angehörige. Als im Jahre 1623 ber Ort Gottesgab im Erzgebirge in Folge ber Beft halb ausstarb, fam der Todtengräber in Berbacht, er habe die Seuche verursacht, und als man gar in seiner Wohnung einen Todtenkopf fand, ber über dem Ofen hing, wurde der arme Teufel fofort gelyncht, indem man ihn sammt seiner Frau halb todtschlug und hierauf das Todtengräberhäuschen in Brand steckte. Roch schlimmer erging es im Reftjahre 1633 zu Abertham, gleichfalls im Erzgebirge, der Todtengräbersfrau Pittel, welche beschuldigt wurde, die Beft durch Zaubermittel vermehren zu helfen. In der Marter bekannte dieselbe (natürlich die bezügliche Frage vor Schmerz bejahend), einer Leiche eine Burfte mit in's Grab gegeben zu haben; biefer Zauber verursache die Best und ganz Abertham werde aussterben, wenn man die Bürfte nicht aus dem Grabe nehme. In Folge dieses Geftändnisses wurde die "Bestzauberin" am 18. November besselben Jahres an einem Pfahle mit dem Strange erwürgt, ihre dreizehnjährige Tochter enthauptet und ihr Sohn des Landes verwiesen.

Aehnliche Gewaltacte und fortgesetze Hexenverfolgungen mag es in ben Sturmen bes breißigjährigen Rrieges, welcher alle Berhältniffe in Böhmen aus Rand und Band brachte, auch anderwarts gegeben haben und es ift nicht zu zweiseln, daß der Herenwahn im 17. Jahrhunderte durchaus nicht jenem des 16. Jahr= hunderts nachstand. Erschien ja im Jahre 1641 ein Statthaltereibecret, laut welchem "in ben Städten Prag's, vornehmlich aber in der Altstadt, nicht wenige Zauberinnen, Bahrsagerinnen und Beren und diesen Aehnliche seit unvordenklichen Zeiten fich aufhielten. daher dieselben durch den Stadtrath fleißig inquiriret werden follten und sobald bei irgend Jemand berartiges mahrgenommen worden, solle berselbe unverzüglich in Saft genommen und per strictam inquisitionem untersucht werden". Diese Berordnung wurde noch öfter, ja selbst im 18. Jahrhunderte republicirt, hatte jedoch Geltung zumeist nur für die wilde Beriode des breißigjährigen Krieges, diefes mit stets gleichem Brimme geführten Rampfes Aller gegen Alle, aus welchem fpeciell Bohmen nicht nur als eine halbe Bufte, sondern auch mit einer in ihrer Bildung um Sahrhunderte jurudigeschrittenen Bevölkerung hervorging. Aberglaube und Hegenwahn mußten unter folchen Umftanden um fo mehr floriren, als einestheils die Gegenreformation auf Unterbrudung jeder freieren Geiftesregung ausging, anderentheils die Ausübung ber Gerechtigkeit mahrend ber Kriegsperiode noch weniger an geregelte Formen gebunden war, als in ruhigen Zeitläuften. Daher hatten die Senker allerwärts volle Sände zu schaffen und die Ortschroniken aus dieser Zeit sind neben ben Schilberungen über die Gräuel ber schwedischen Ginfalle nur noch mit Berichten über ftetig wiederkehrende Juftificirungen von Dieben. Mördern, Heren und Rauberern angefüllt, so daß die Geschichte der Herenprocesse in den Archiven dieser Beriode reiche Ausbeute erhoffen fann. Wir wollen uns nur mit einigen Beifpielen begnügen.

Im Jahre 1657 wurde eine Bäuerin aus Brud bei Plan wegen Zauberei und Hexerei aus bem gräflich Schlid'schen Terristorium verwiesen und mußte Haus und Hof verlassen. In ihrer Bittschrift, die sie aus diesem Grunde an den Grafen richtete, hob

sie hervor, wie übel sie verleumbet worden sei, da sie sich doch mit ihrem verstorbenen Manne treu und redlich ernährt, auch Steuern, Zins und Roboten sammt anderen Botmäßigkeiten einer gnädigen Obrigkeit fleißig abgestattet habe, nun sich aber als altes, armes Weib auf anderen Herrschaften in Noth und Elend herumstreiben solle, während ihre jüngste Tochter daheim haußhalten müsse. Um Gottes Barmherzigkeit willen möge sich der Grafihrer und der armen Waisen erbarmen und sie rücktehren lassen. Auf dieses Gesuch langte vom Grafen der Bescheid herab, das Amt solle die Supplicantin berusen, ihr vorerst einen scharfen Berweiß geben und vorhalten, daß sie zwar Gnade erlangt habe, vor Allem aber in öffentlicher Kirche beichten und communiciren, hernach im Amt durch Handstreich geloben müsse: "hinsüro nie mehr mit Zauber und Hexerei umbzugehen, bei Strafe ewiger Gesengknus".

Die schon erwähnten Pilsener Stadtbücher enthalten zum Jahre 1660 die Notig, der Stadtrath habe einen übel berüchtigten Bauberer (fein Name wird nicht angeführt) aus Bilfen verbannt, da sich derfelbe viele gräuliche Thaten habe zu Schulden kommen laffen. Der Zauberer begab fich nach Rothcan, wo er gleichfalls seine Zauberkünste zu verwerthen suchte und unter Anderem mit Silfe seines Zauberbuchs ben Geiftlichen Tobias Campanus und später einen Bürger des Diebstahles beinzichtigte. Als er einmal nach Bilsen sich magte, wurde er sogleich in Saft genommen und ber Stadtrichter warf mit eigener Hand fein Zauberbuch in's Feuer, in welchem basselbe jedoch, laut Berficherung bes Stadt= buches, lange nicht verbrennen konnte. Auch der Büttel, welcher den Zauberer unter Schloß und Riegel hielt, habe von dem Unholde viel zu leiden gehabt, da derselbe deffen Sinne so fehr verwirrte, daß man dem Armen durch einen tüchtigen Aberlaß habe beispringen muffen. Alle diese Miffethaten veranlagten den Biljener Stadtrath, über den Zauberer zu Gerichte zu figen, worauf am 17. September 1660 nach reifer Erwägung aller Umftanbe die Sentenz gefällt wurde: der Zauberer habe wohl den Tod auf dem Scheiterhaufen verdient, doch mit Rücksicht auf das eben stattfindende Jubeljahr solle berfelbe nur mit Ruthen aus ber Stadt geveitscht werden. Der Büttel vollzog gewissenhaft biesen

Auftrag und geleitete den Delinquenten mit tüchtigen Ruthenhieben zum Bilsener Neuthore hinaus.

Daß übrigens zu jener Zeit bei jedem gewöhnlichen Dieb Anwendung von Zauberei und Hexerei vermuthet wurde, erhellt aus dem im Jahre 1668 angelegten Stadtbuche in Bermanmestec, das von mehreren ähnlichen Källen erzählt. Ein gewisser Georg Srämek wurde während des Jahrmarktes in genannter Stadt beim Diebstahle ertappt und gestand berselbe auch seine zahlreichen Attentate gegen die Taschen seiner Mitburger. Aber den Berren Richtern handelte es sich um etwas Anderes, denn auch Bermanmefter mußte seinen herenproceg haben. Sramet wurde auf die Folter geworfen und von den Richtern befragt, ob er je die heilige Hoftie nach der Communion im Munde behalten, um mit derselben Rauberfünste zu üben, ob er mit seinen Genossen je eine schwangere Frau erschlagen und deren Leibesfrucht genossen und ähnlichen blühenden Unfinn mehr. Trot seines Läugnens wurde der simple Taschendieb auf Beheiß bes Grafen Johann Sport, des damaligen Besitzers von Bermanmestec, als Zauberer auf dem Galgen mit einer eisernen Rette erdrosselt. Einen ähnlichen Tod erlitt ein Linhart Rymes aus Sutbol, welcher bei einem Wirthshausstreite seinen Gegner erschlagen hatte, aber von den Richtern mehr nach Zauberkünften als nach seinem eigentlichen Verbrechen inquirirt worden war. Und als ihm der Ausspruch nachgewiesen worden, daß "ihm fünftighin Niemand mehr seine Rrautföpfe stehlen werde", wurde dies flugs als Hexerei qualificirt und Rymes bußte dies Berbrechen am 18. Janner 1676 am Galgen. Einige Jahre vorher (1668) wurde in Bermanmöstec eine gewisse Salomena Morawet am Pranger dreimal mit Ruthen gepeitscht und außerdem vom Scharfrichter an der Stirn mit dem Schandmale dreimal bezeichnet, weil sie angeklagt war, ihren Buhlen August Wesely mit einem Rerzenblumenaufsud den Ropf gewaschen zu haben, um denfelben für andere Leute unsichtbar zu machen, wenn er in ihr Rämmerlein schlich.

Eigentlich konnte zu jener Zeit Jeder, der anderweitiger Verbrechen wegen mit dem Gerichte in Collision kam, der Zausberei beinzichtigt werden, denn die Tortur preßte Jedem das hierauf bezügliche Geständniß ab. So bekannte ein Schafhüter

aus Přeboz, welcher des Diebstahls angeklagt war, auf der Folter zu Kauřim, daß er "nach seinem Belieben Teufel herbeirusen könne, welche dann in Wolfsgestalt den Leuten ihr Vieh würgten und sonstigen Schaden anrichteten". Natürlich nahm die gerichtliche Procedur in Folge dessen sogleich eine andere Richtung und der Schäfer wurde nicht mehr des Diebstahls, sondern der Hexerei wegen bei lebendigem Leibe mit Zangen gekneipt und auf's Rad gestochten.

Ein anschauliches Bild sowohl der Procedur in einem Hegensprocesse als auch der Ansichten der officiellen und selbst gelehrten Kreise über das Hegenwesen um die Mitte des 17. Jahrhunderts, gibt nachstehende Schilderung eines Processes, mit welchem wir zugleich die Reihe unserer Aufzeichnungen schließen wollen.

In einer Gemeinde bes füblichen Bohmens lebte um jene Zeit ein Bauer, Ramens Beit, welcher durch feine guten Ginfälle und seinen unverwüstlichen humor in der gangen Umgegend be= fannt war: Bugleich that fich berfelbe burch große körperliche Rraft hervor, denn bei allen Kirchweihfesten, die bekanntlich im Wirthshause ftets mit einer Schlägerei enben, blieb Beit immer als Sieger am Blate. Balb hielt man ihn für unverletbar, fo wie man manche Schützen und Jäger für tugelfest ansah, und Beit that Nichts, um diefer Meinung, die ihn in den Augen fo Bieler höher stellte, zu widersprechen. Nach und nach schrieb man ihm verschiedene Zauberkräfte zu und da sein Biehstand vortreff= lich gedieh und seine Felder jederzeit die bestbestellten waren, so war es sicher, daß er mit dem Schwarzen in geheimer Berbindung Einstmals wurde die Gemeinde von einer Unzahl von Mäusen geplagt, die sich mit jedem Tage vermehrten. Wer anders war der Urheber dieser Landplage, als der Bauer Beit? Und als man benfelben hierüber gur Rebe ftellte, bejahte er in ber That, er habe die Mäuse den Nachbarn auf den Hals geschickt, werde dieselben jedoch bald wieder verjagen. Um zu zeigen, daß er wirklich Mäuse zu machen verstehe, versprach er, beim nächsten Rirchweihfeste seine Runft öffentlich im Wirthshause zu zeigen.

Als jener Tag kam, war die Gemeindeschänke überfüllt; Bauer Beit erschien in der Versammlung mit einem großen Sacke unter dem Arm, in welchen er einem der Anwesenden zwanzig

Steinchen zu werfen befahl. Dies geschah, ohne daß der Be= treffende bemerkte, daß ber Sack in ber Mitte vernäht, daher mit zwei Deffnungen versehen sei. In dem unteren Theile des Sackes hatte nun unfer Dorfzauberer zwanzig Mäufe verborgen. Als die Steinchen im Sacke waren, murmelte Beit Etwas, was als eine Bauberformel gelten follte, und mahrend er dabei den Sack unbemerkt umdrehte, ließ er die Mäuse unter die erschreckten Zuschauer los. Aber diese Scene hatte für Beit unerwartete Folgen. Das Volk fah in seinem Kunftstück ein höllisches Werk und Beit mußte froh sein, mit beiler haut aus der Schanke zu kommen. Alle Clementarunfälle, welche je die Gemeinde betroffen hatten, wurden ihm nun fammt und sonders zur Last gelegt und der Gemeinderichter benuncirte Beit als wahrhaften Berbündeten bes Satanas. Noch in derselben Nacht erschien im Dorfe ein Beamter mit hinlänglicher Affistenz und der arme Beit wurde in Saft genommen und auf einen Leiterwagen berart gebunden, daß er die Erde nicht berühren konnte, da, wie der betreffende amtliche Bericht über diese Verhaftung sich äußert, "jedweder Zauberer also= gleich verschwand und all' seine Macht wieder gewann, sobald er nur ein gang wenig die Erde berührte".

Ueber die Verhaftung selbst lautet der Bericht des Beamten folgendermaßen: "Auf gnädigen Befehl zur Haftnahme des Schwarzstünstlers beeilte ich mich, mit meinen Leuten noch vor Mitternacht bei demselben einzutreffen. Der Schwarzkünstler lag gerade auf dem Herde und als ich ihm vermeldete, er sei arretirt, begann er gräusich zu weinen und zu wehklagen. Jesus Maria, rief er, Ihr werdet doch nicht wirklich glauben, ich armer Mensch sei ein Zauberer? — Ich achtete jedoch nicht auf diese Worte des Schwarzskünstlers und nahm ihn in Haft und halte ihn nun in Verzwahrung im Arreste, welcher für ähnliche Verbrecher eigens herzgerichtet ist, wo derselbe unter der Erde kreuzweis gesesselt hängt, so daß seine Füße den Fußboden nicht erreichen können. Unterzthänigst wird nun das löbliche Criminalgericht ersucht, mir die nöthige Anseitung zu geben, wie mit dem Malesicanten weiter zu versahren sei."

Das Criminalgericht ließ vor Allem Beit von den Aerzten untersuchen, "ob berfelbe bas Stigma an seinem Körper trage,

woran zu jeder Zeit ein Zauberer, mag er wer immer sein, zu erkennen fei". Die Aerzte gaben hierauf nachfolgenden Befund ab: "Mittwoch in der Frühe begaben wir uns mit den benannten Feldscherern und einem Magister in den Arrest bes Bauern Beit. welcher der schwarzen Kunft beschuldigt wird, da derselbe lebende Mäuse zum Schaben seiner Nachbarn hervorbrachte. Wir fanden ihn an Banden und Fugen an die Decke gekettet, wie dies für ähnliche Arrestanten vorgeschrieben ift. Auf Grund unserer amt= lichen Gewalt ließen wir ihn vorsichtig herabnehmen, damit er uns durch feine Zauberkunfte nicht verschwinde und ließen ihn in den Eraminirsaal bringen. Hier wurde er auf einen schwarzbehangenen Tisch, auf welchem vier geweihte Bachsterzen brannten, gelegt und untersucht. Die beeideten Feldscherer und der Magifter erkannten nach gründlicher Erwägung auf der rechten Bruftseite bes Inquisiten, nahe am Arme, ein wahrhaftes Stigma, bas heißt ein schwärzliches Mal, etwa wie ein Heller groß. Zwei Feldscherer als auch der Magister waren darüber einig, daß dies ein wahres Teufelszeichen sei, mährend der britte Keldscherer diesen Fleden für ein gewöhnliches Muttermal ausgab, das viele Menschen zu tragen pflegen. Da sich die Feldscherer hierüber nicht einigen konnten, wurde der Scharfrichter herbeigerufen, um das examen stigmae an dem Inquisiten vorzunehmen. Derselbe stach mit einer geweihten Nadel dreimal in das schwarze Zeichen, wobei sich während der ersten zwei Stiche kein Blut zeigte. Beim dritten Stiche rief der Inquisit: Jesus Maria! und es tropf Blut her= vor. Der Schwarzkünstler wurde hierauf weggetragen, die Feld= scherer in Sid genommen und vorliegendes Protokoll über deren Befund verfaßt."

Run folgen die Aussagen der Feldscherer, von denen der erste, Johann Kohlmuth, 62 Jahre alt und durch 40 Jahre als Wundarzt thätig, Nachfolgendes aussagte: "Auf mein gutes Geswissen fand ich beim Inquisit einen schwarzen Flecken, welcher keinem Muttermale ähnlich ist, sondern als ein veritables Teufelssmal betrachtet werden kann. Sin Muttermal entsteht, wenn die Mutter während der Schwangerschaft an Stwas sich versieht, daher das Mal stets die Form jenes Gegenstandes hat, vor welchem die Mutter erschraft. Aber das Zeichen des Inquisiten hat gar

feine Form, ergo: ist es kein Muttermal, sondern ein Teu fels= zeichen."

Der zweite Chirurg, ein Deutscher aus dem Salzburgischen, Namens Peter Wahrmann, schien gebildeter zu sein als das löbsliche Gericht sammt all' den Sachverständigen. Er behauptete wiederholt, jenes Zeichen sei ein gewöhnliches Muttermal, dessen Ursprung unbekannt sei, welches sich aber oft viele Geschlechter hindurch vererbe. Für ein Teufelsmal könne dasselbe durchaus nicht gehalten werden, daher Inquisit in Freiheit zu setzen sei. Der Gerichtshof entsetze sich derart über ähnlich "freimüthige" Ansichten, daß er dem Sachverständigen eine amtliche Rüge zuskommen ließ. Der Magister endlich, welcher der Einzige war, der an der Prager Universität studirt hatte, gab ein schriftliches Gutachten ab, welches ein wahres Wuster haarsträubenden Unssinns genannt werden muß und in dem Ausspruche gipfelt, der Inquisit trage an seinem Körper das Stigma, sei daher ein Zauberer.

Außerdem wurde eine große Anzahl von Zeugen, zumeist Insassen Heimatsborfe Beit's, vernommen, von denen die meisten
beschworen, der Angeklagte könne Kühen die Milch stellen, Mäuse
machen u. dgl. Schließlich wurde Beit nochmals auf die Folter
gespannt, leugnete aber Alles, was ihm von den Richtern zugemuthet oder von den Zeugen vorgehalten wurde. "Seine körperliche
Construction," fügten die gelehrten Herren Richter am Schlusse
des Protokolls bei, "ist derart stark, daß man bei dem Inquisiten
alle Arten der Tortur anwenden kann."

Auch das Gutachten der Prager Universität wurde in diesem Processe erwähnte Gutachten des Magisters durch seine Unterschrift zu decken. Durch den Ausspruch der Universitätsprosessoren, die als die gelehrtesten Männer in Böhmen betrachtet werden mußten, war der Stab über den armen Beit gebrochen, unumstößlich stand nun fest, derselbe sei ein Hexenmeister und das Gericht sprach über ihn das Todesurtheil aus. Beit hörte dasselbe mit stoischem Gleichmuthe an, denn der Tod mußte für ihn nur eine Erlösung von den bisherigen furchtbaren Qualen sein. Ein Beichtvater wurde zu ihm geschickt und der "fromme" Mann unterließ nie, bei seinem Eintritte in die Kerkerzelle den Verbündeten des Teufels

mit einer großen geweihten Kerze einigemal tüchtig zu schlagen, um bes Satanas' Macht in bessen Rörper zu brechen.

Einige Tage vor der Hinrichtung erhielt der Scharfrichter vom Criminalgerichte den Befehl, eine eichene Säule auf der Richtstätte, vier Ellen hoch über die Erde ragend, einzurammen und rund um dieselbe zehn Klafter weiches harziges Holz, sowie mehrere Bündel trockenes Reisig, drei Bund Stroh, fünf Pfund Bech und ein Pfund Schwefel aufzuschichten. An die Säule solle Inquisit mit drei eisernen Ketten gebunden werden, und zwar am Halse, um den Leib und an den Füßen. Der Henkersknecht solle zuerst den Schwefel, hierauf das Pech und schließlich die Reisigsbündel anzünden. Die Asch verbrannten Körpers solle in alle vier Winde verstreut werden.

Beit bestieg muthig den Scheiterhaufen, jedoch "ohne Reue gezeigt und Buße geübt zu haben". Als er bereits angekettet war, rief er noch mit lauter Stimme: "Wein Gott, ich sterbe unschuls dig!" — Wie viele andere Unschuldige haben dasselbe Schicksal mit ihm getheilt!

Auf ähnliche Weise ging im Jahre 1680 im benachbarten Mähren der berüchtigte Proces des Dechanten Christoph Alois Lautner in Schönberg vor fich, welch' letterer mit nicht weniger als fünf "Beren" zugleich am Scheiterhaufen endete. Mähren hat überhaupt aus dieser Periode und selbst noch aus dem 18. Jahrhundert eine Unzahl von Herenprocessen zu verzeichnen, während in Böhmen in dieser Beziehung eine ungleich größere Tolerang herrschte und das 18. Jahrhundert daselbst bisher keinen einzigen ähnlichen Kall von Herenverbrennungen aufweist, was als neues Beleg der früher angeführten Thatsachen über die schwächere Verbreitung des Hexenwahnes und deffen Verfolgung in Böhmen im Bergleiche mit den benachbarten Ländern dienen mag. Wohl fanden in der ersten Jahrzehnten in einzelnen böhmischen Städten noch Begenprocesse statt, welche aber regelmäßig mit gelinderen Strafen endeten und nie einen Ausgang auf dem Scheiterhaufen nahmen. So wurde in der Stadt Michen o ein gewiffer Johann Wewerka, welcher angeklagt und überwiesen worden war, mit einigen Spieggesellen einen Behängten vom Galgen geftohlen und dessen Körpertheile zu Zwecken der Zauberei sich angeeignet zu

haben, verurtheilt, mit gezogenem Schwerte in ber Hand burch brei Stunden auf dem Pranger zu stehen, worauf er mit Ruthen aus der Stadt hinausgepeitscht und des Landes verwiesen wurde.

Aber auch diese milbere Praxis nahm mit der Zeit immer mehr ab, bis durch die Reformen Maria Theresia's und Josef's II. die Hegenprocesse vollends von der Tagesordnung verschwanden.

## Die Alchemie in Böhmen.

## Die Alchemie in Böhmen.

Neben den Herenprocessen gibt es für die lette Beriode des Mittelalters und beffen in die ersten zwei Jahrhunderte ber Neus zeit ausragenden Ueberreste kein bezeichnenderes Attribut als die Alchemie oder Goldmacherkunft, welche congruent mit der Herrschaft des Herenwahnes dem 15., 16. und 17. Jahrhunderte ben Stempel bes finfteren und beschränkten Mittelalters aufbruckt und zugleich eine weitere Seite der mannigfachen Abirrungen des menschlichen Beistes charafterifirt. Doch konnte sich die Alchemie, als endlich durch die Macht der Ideen der Neuzeit auch für fie das Sterbeglöcklein ertönte, mit ungleich leichterem Gewissen in das Grab der Vergessenheit legen, als ihr gleichzeitiger Begleiter, der Herenwahn, welcher derart schwer an der Menschheit sich vergangen, daß im Bergleiche zu beffen schwarzem Schuldbuche die Berfündigungen ber Alchemie wie frischgefallener Schnee erscheinen. Reine Blutspuren bezeichnen in Böhmen die Laufbahn der Ent= wicklung der hermetischen Wiffenschaft — materielle Verlufte allein sind es, mit welchen hier die Sucht nach Erlangung des "großen Elixirs" bezahlt werden mußte. Und wenn auch jene Bahn in fremden Ländern mit dem ominosen Pfosten garnirt erscheint, an beffen Querbalken ein gebrehtes Hanfproduct im Winde zu flattern pflegte, und wenn auch das Auge des Forschers in den an diesen eigenthümlichen Bergierungen baumelnden Geftalten einstige Adep= ten der Goldmacherei erkennt, so gewinnt man doch bald bie Neberzeugung, daß hier die weltliche Juftig mit vollem Rechte gewaltet und nur überwiesene Betrüger dem schmachvollen Tode burch henkershand überliefert hat. Ja, man muß der Alchemie sogar ein ziemlich bedeutendes Berdienst um die Entwicklung der wahren Wiffenschaft zugestehen, da diefelbe jedenfalls die Grundlage für die moderne Chemie bildet und es ohne einen Albertus

Magnus, Theophrastus Baracelsus ober Ban Helmont voraus= sichtlich nicht so bald einen Lavoisier gegeben hätte. In dieser Beziehung bildet daher die Alchemie in der Culturgeschichte des menschlichen Geschlechtes eine ungleich lichtere Partie, als jene häßliche Mißgeburt des Mittelalters, welcher der brennende Scheiter= haufen zum Schandmal auf dem medusenhaften Haupte dient.

Inwiefern auch Böhmen an diefem Capitel der allgemeinen Culturgeschichte theilnimmt und auf welche Weise die geheimnißvolle "Wiffenschaft des großen Magisteriums" auch in diesem 'Lande Eingang und Berbreitung gefunden und zu welcher Ent= wicklung fie dafelbst gekommen, wollen wir in den nachfolgen den Reilen des Näheren erläutern, benn auch auf die Culturgeschichte Böhmens wirft die Alchemie interessante Streiflichter, welche sich von dem Brennpunkte der Culturgeschichte der Menschheit in ziemlich hellen Strahlen abzweigen. Schließt sich ja kein Land gegen den allgemeinen Bildungsgang des menschlichen Geiftes undurch= dringlich ab und vorzüglich Böhmen ist es, welches an allen Fluctuationen desselben, mögen sie einen Fortschritt oder einen Rückgang bezeichnen, in hervorragender Beise theilgenommen hat. Böhmens Abepten und vor Allem beren gefrönter Mäcenas, Kaiser Rudolf II., schufen der Alchemie eine mahre Blüthezeit und Brag galt unter der Regierung des genannten Herrschers als ein Metta für fahrende Abepten und Alchemisten aller Zonen und Länder.

Die Gier nach Gold, welche gemeiniglich als ausschließenbes Charakteristikon der neuesten Zeit betrachtet wird, hat im Gegenstheil eine mehr als zweitausendjährige Geschichte und Ben Akiba's Ausspruch: "Alles schon dagewesen" bewährt auch hier seine volle Geltung. Nur begnügte man sich, von Hermes Trismegistos, dem egyptischen Könige und Bater der Alchemie, angefangen bis auf jenen letzten Adepten, der selbst noch im 18. Jahrhunderte von den dunklen Lehren der berüchtigten smaragdenen Tafel Heil für seinen geleerten Säckel erhoffte, nicht mit den papierenen Goldsurrogaten der Reuzeit, sondern man verlangte vom Schmelzstiegel echtes, schweres Gold, was jedenfalls von dem praktischen Geiste der Alchemisten sprechendes Zeugniß ablegt und vor demsselben in uns Respect erwecken läßt.

Als nun in Böhmen die goldführenden Adern von Eule, die im 14. Jahrhunderte das Land zu einem wahren Californien Europas machten, für immer versiegt waren und als auch die übrigen Bergwerke Böhmens, deren Besißer zu reichen Magnaten und selbst zu Gläubigern von Kaisern wurden, durch die langsährigen inneren Unruhen in Verfall geriethen, lieh man begreifslicherweise geneigtes Ohr allen jenen Abenteurern, welche im Bessiße des "großen und kleinen Elizirs", der Zaubermittel zur Verswandlung unedler Metalle in Gold und Silber, zu sein vorgaben und seit dem 14. Jahrhunderte im südlichen und westlichen Europa immer zahlreicher auftauchten.

Bu welcher Zeit die Alchemie in Böhmen zuerst Burzel gefaßt hatte, läßt fich ber Natur ber Sache nach wohl nicht mehr genau bestimmen, benn die ersten Goldmacher hatten alle Ursache, ihre Runft geheim zu halten\*), doch liegt die Vermuthung nabe, daß schon zu Zeiten Karl's IV., unter beffen Regierung Aben= teurer aus allen Ländern Europas in Prag zusammenströmten, wälsche Abepten ihre geheime Wiffenschaft nach Böhmen verpflanzten. Die erste Erwähnung über die Alchemie in diesem Lande kommt in dem im Jahre 1394 geschriebenen böhmischen Gedichte "Neuer Rath" des Herrn Smil Flaska von Pardubic vor, und zwar in der Form, daß im 1555. Bers des Gedichtes, in welchem bekanntlich die Repräsentanten des Thierreichs dem jungen Löwen als Könige verschiedene Rathschläge ertheilen, der Affe dem Löwen den Rath gibt, "er möge sich nicht mit der alchemistischen Goldmacherei und anderen Zaubereien, die nichts als unfinniges Zeug seien, befassen"; dieser Ausspruch des hochgestellten Dichters ift zugleich Beweis deffen, daß einzelne erleuchtete Röpfe in Böhmen schon zu jener Zeit über den mahren Werth oder vielmehr Unwerth der Alchemie mit fich im Reinen waren. Undere Zeitge= noffen huldigten jedoch anderen Anfichten in diefer Beziehung,

<sup>\*)</sup> Papft Johann XXII. verbot 1317 die Alchemie, was ihn jedoch nicht hinderte, dieselbe später selbst zu betreiben; auch die Republit Benedig erließ im 15. Jahrhundert ein Berbot gegen die geheime Wissenschaft und andere Länder ahmten, wenn auch gleich erfolglos, dies Beispiel nach, so daß schon Gründe der eigenen Sicherheit den Abepten Geheimhaltung ihrer Arbeiten geboten.

benn sichergestellt ift es, daß auch in Böhmen bereits in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts nach dem "Stein der Beisen" und der "Panacee des Lebens" eifrig gefahndet murde \*). Die Erfolge des berühmten Alchemisten Ranmund Lullus \*\*), welcher der Erste ift, von dem mit Bestimmtheit versichert wird, daß er wirklich viel Gold gemacht habe, weiter des Franzosen Flamel, welcher durch die Alchemie ein so ungeheures Bermögen erworben haben foll, daß er 7 Kirchen und 14 Hofpitäler ftiften konnte, schließlich aber auch die stets sich mehrenden Schriften über die Kunst des Goldmachens mögen derselben schon frühzeitig an den Ufern der Moldau und Elbe Anhänger gewonnen haben. Der pseudonyme Basilius Balentinus, in der ersten Sälfte des 14. Jahr= hunderts ein Orakel der Alchemisten, war auch in Böhmen bekannt, wie aus der Schrift seines Zeitgenossen, des Mönches Johann von Tetschen (deren Manuscript in späterer Uebersetzung sich im böhmischen Museum befindet) erhellt, während ein zweiter, angeblich auch aus Böhmen ftammender Alchemift, Johann von Laaz, von den Italienern bezeichnend genug Lasnioro (d. i. Laznien-oro, Laaz kein Geld) genannt, die in Naturwissenschaften erfahrene Kaiferin Barbara, Witwe Sigmund's, lauter Lug und Trug bei den in seiner Gegenwart vorgenommenen alchemistischen Bersuchen geziehen haben soll \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Jungmann erzählt in der ersten Ausgabe seiner "Geschichte der böhmischen Literatur" (erschienen 1825, S. 103), die Alchemie sei durch die Ballchen, welche im Riesengebirge die materia secreta zu suchen pflegten, nach Böhmen gebracht worden, ohne jedoch die Zeit, wann dies zuerst geschah, anzugeben; in der zweiten Ausgabe seines Werkes (erschienen 1849, S. 49) erschuterte er jedoch seine Angabe durch die Hinzususung, daß dies um das Jahr 1457 geschen sei. Doch ist diese Jahreszahl entschieden unrichtig, da vollgiltige Beweise vorliegen, daß die Alchemie in Böhmen bereits viel früher bekannt war.

<sup>\*\*)</sup> Berfaffer von mehr als 500 Schriften, von welchen fich alchemistische allein in ber kais. Bibliothet zu Bien 60 vorfinden.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Raiserin Barbara, welche nach dem Tode des Raisers Sigmund (1437) mehrere Jahre auf ihren Witwensitzen Melnik und Königgrätz zubrachte, betrieb die Alchemie sehr eifrig und ihre Unterthanen mußten ihre Legirungen (Rupfer mit Rohle und Galmei gibt ein goldähnliches und Rupfer mit Arsenik ein filberähnliches Metall) als wirkliches Gold und Silber bezahlen.

Eine weitere beglaubigte Notiz über bas Vorkommen ber Alchemie in Böhmen finden wir in dem 1440 gegründeten Demorabilienbuche ber Neuftadt Brag, in welchem mehrere Urkunden in Bezug auf die Eigenthümer des sogenannten Troppauer Hauses (gegenwärtig das Taubstummeninstitut) auf dem Neuftädter Biehmarkte eingetragen erscheinen. Dieses Saus, bas feit Jahrhunderten im Bolksmunde das Fauftische genannt wird und an welches sich zahlreiche Sagen und Wundergeschichten knüpfen, erhob sich in jener Gegend bereits vor der Brundung der Neuftadt Prag und gehörte in der zweiten Salfte des 14. Jahrhunderts den Berzogen von Troppau, welche als Lehensvafallen der böhmischen Krone unter Rarl IV. und Wenzel IV. zeitweilig dasselbe bewohnten. In den Stürmen der Hustenzeit wurde der Bau mehrmals hart mitgenommen, am meisten litt er jedoch bei dem Einfalle der mit mehreren Landesbaronen verbündeten Altstädter im Jahre 1434, zu welcher Zeit das alterthümliche Gebäude dem königl. Richter der Neuftadt, Namens Beter, zum Wohnsite diente \*). Das zur Sälfte in eine Ruine verwandelte Saus trat später dessen Besitzer Bergog Wenzel von Troppau an den damaligen Neustädter Oberschreiber Prokop, einen auch in der böhmischen historischen Literatur bekannten Mann, ab, welcher dasselbe wieder gänglich herstellen ließ und es noch im Jahre 1476 bewohnte. Db nun Protop selbst ein in den geheimen Runften Bewanderter war und hiedurch dem Hause den Ruf einer Schwarzkünstlerwohnung verschaffte, die sogar mit der Faustsage in Berbindung gebracht wurde \*\*),

<sup>\*)</sup> Daß gerade der Neustädter Stadtrichter, welchem damals auch die peinliche Justiz zustand, von dem Troppauer Hause Besitz nahm, ist deshalb nicht ganz gleichgiltig, weil eben aus dem genannten Gebäude ein unterirdischer Gang (wozu noch heute die Thür rechts im Hofraum nachweisbar ist) in das gegenüberliegende Neustädter Rathhaus geführt hat. Eine solche Tommunication läßt sich sehr einsach mit der geseimen Gerichtsbarkeit jener Zeiten in Zusammenhang bringen.

<sup>\*\*)</sup> Binaricty, welcher Gutenberg, den Erfinder der Buchdruckertunft, um jeden Preis zu einem Böhmen stempeln wollte, brachte auch den Mainzer Goldschmied und Alchemisten Johannes Fust nach Prag und ließ ibn als Famulus an der Seite Gutenberg's im Troppauer Palast wohnen, wo sich derselbe von seiner Goldmachertunst gefristet und vielleicht im Solde des Troppauer Herzogs gestanden haben soll. Patriotische Combinationen, welchen wohl nicht das Picante, desto mehr aber die Begründung sehlt.

läßt fich nach ben vorliegenden Materialien nicht ermitteln, so viel aber ift sicher, daß er in alchemistischen Kreisen Bekanntschaften haben mußte, benn durch einen Brief des Herzogs Wenzel (dd. Königsgrät, Juli 1444, welches Document Brokop gleichfalls vollsinhaltlich dem Neustädter Gedenkbuche einverleibte), wurde Prokop angegangen, dem Herzoge "einen in der Alchemie tüchtig bewanderten Gesellen ausfindig zu machen und denselben auf Kosten des Herzogs nach Königgrät zu entsenden".

Hieraus erhellt klar, daß Herzog Wenzel nach dem Beispiele so vieler gleichzeitigen Kürften ein eifriger Alchemist gewesen sein mußte und in Königgraß höchst mahrscheinlich ein Laboratorium besaß, welch' lettere Annahme auch durch den Umstand unterstützt wird, daß zu jener Zeit die verwitwete Raiserin Barbara in Königgrät ihren Wohnsit nahm, daher der Herzog an dieser leibenschaftlichen Berehrerin ber "geheimen Runft" eine willtom= mene Benoffin in der praktischen Ausübung der Alchemie fand. Ob Magister Protop ben verschriebenen tüchtigen Alchemisten in Prag ober sonst wo ausfindig gemacht hat, finden wir eben so wenig verzeichnet, als einen Nachweis darüber, ob zu feiner Reit im Troppauer Saufe ein alchemistisches Laboratorium eingerichtet war, welchem zuvörderft die Entstehung der Fauftsage zuzuschreiben ware. Mit hinblick auf bas Ansuchen des Bergogs Bengel ist eine biesbezügliche Vermuthung jedenfalls geftattet, ebenfo wie jene weitere, daß der fürstliche Abept vielleicht schon während seines früheren Aufenthaltes im Troppauer Hause baselbst alche= mistische Versuche anzustellen pflegte.

Erwiesen ist jedoch letztere Beschäftigung von einem anderen Magnaten jener Zeit, dem Prinzen Heinrich von Podebrad, dem jüngeren Sohne des berühmten Böhmenkönigs Georg von Podebrad, welcher nicht nur ein Freund der Musen und sorgsamer Psteger der Wissenschaft, sondern ebenso wie der Herzog von Troppau zugleich ein eifriger Anhänger der Alchemie war, nach welchem sich ein überaus bemerkenswerthes Denkmal seiner Thätigkeit in diesem Fache erhalten hat, ein Laboratorium nämlich, das einzig in seiner Art am besten die Einrichtung eines derartigen Raumes aus dem 15. Jahrhunderte veranschaulicht. Prinz Heinsrich, zumeist auf dem Stammschlosse Podebrad seshaft, gesiel

sich in der nahen Bergstadt Auttenberg, von deren Bergwerken er so manche Ausbeute für seine Alchemisterei erhoffen konnte, und so brachte er um das Jahr 1480 das dem alten Rathhause gegensüberliegende sogenannte Knaisl'sche Haus käuslich an sich und ließ in dem an dasselbe angebauten Thurme ein besonderes alchemistisches Laboratorium einrichten. Das Haus (nach dem Fürsten von nun an das Münsterbergische genannt) ist zwar längst modernisirt worden, der Thurm aber mit der alten Alchemistenwerkstätte hat sich erhalten, und zwar das Innere ohne die mindeste Aenderung. Als Unicum seiner Art sei hier der Raum, in welchem Prinz Heinrich seine alchemistischen Forschungen übte, nach Prof. B. Gruesber's Schilderung näher beschrieben.

Das in Rede stehende Thurmgemach bildet im Grunde ein regelmäßiges Quadrat von 12 Fuß lichter Weite, das nur auf einer Seite mit bem Wohnhause zusammenhängt, mahrend ber Thurm auf drei Seiten freisteht. Das mit fürstlicher Pracht ausgestattete Gemach ist mit einem Rugelgewölbe bedeckt und bis in den Scheitelpunkt 18 Kuß hoch; drei mit Stabwerken geschmückte Fenfter erhellen den Raum, deffen fentrechte Bande ohne Decoration blieben, mährend das Gewölbe einen außerordentlichen, durch Karbenschmuck und Bergoldungen gehobenen Ornamentenreichthum entfaltet. Aus jeder der vier Ecconsolen entspringen zwei Rippen, welche, sich durchschneibend, den unteren Theil der Wölbung mit acht Halbkreisen umspannen. Aus den Durchschnitts= und Anschlußpunkten entwickeln sich acht herzförmige Maßwerke, welche in einen Stern übergeben, als beffen Mittelpunkt bas auf bem Schlußstein angebrachte Bappen der Familie Münfterberg prangt. Das Gewölbe ift fehr regelmäßig aus feinem, nicht in ber Ruttenberger Gegend gebrochenem Sandsteine conftruirt und befteht neben ben vier Zwickelfteinen und bem Schlußstein aus brei Reihen beinahe gleich großer Werkstücke, wobei sich die Unordnung ber Ornamente oft dem Steinschnitte anbequemt. Die Ausführung aller Theile ist die forgfältigste, welche man sich benten kann. Rings um das Wappenschild, darauf ein halb weißer, halb schwarzer Abler auf goldenem Felde, brechen unter schlangenartig gewundenen Ornamenten Strahlen hervor, die man entweder als Reichen der hohen Abkunft der Hausbesitzer oder als alchemistische

Anspielungen zu deuten hat. Was den Zweck des Thurmgemaches anbelangt, so ift berfelbe vollständig ausgesprochen. An ber einen Wand befindet sich in der Höhe von 4 Fuß ein kleiner Ramin mit nur 3 Boll weitem Schornstein, um Bersuche mit Feuer anzustellen; anderweitig ift ein kleiner Ausguß mit Rinne zur Abführung gebrauchter Flüffigkeiten angebracht. Der deutlichste Beweis aber, daß das Gemach zu wissenschaftlichen Zwecken erbaut und eingerichtet murbe, ergibt sich aus vier, in den Gewölberippen eingelassenen und organisch mit der Ornamentirung verbundenen eisernen Haden, welche bestimmt waren, Instrumente in der Schwebe zu erhalten. Die Refte von feibenen Schnuren, welche einft die Instrumente oder Folatorien trugen, hängen noch an ben hacken; fie find von der Dicke eines Fingers und scheinen roth gewesen zu sein. Der Fußboden besteht theils aus Rlinkern, theils aus Sandsteinplatten, welche lettere nach Art eines Andreaskreuzes durch die Diagonalen des Zimmers gelegt find. Gegenwärtig wird das Thurmzimmer nicht benützt (neuester Zeit dient es doch als Speifekammer, die freilich ihresgleichen in der ganzen Welt nicht hat) und es scheint überhaupt seit Jahrhunderten leer geftanden zu haben, weshalb alle Theile so wohl erhalten sind, als wäre das Ganze erft geftern fertig geworden. Die Farbengebung des Bewölbes ift zwar frei von späteren Uebermalungen geblieben, zeigt aber, daß der Rünftler seiner Sache nicht sicher war und vielerlei Proben angestellt hat, bis er seine Arbeit als genügend anerkannte.

In diesem fürstlich eingerichteten Raume ging nun der hohe Abept seinem Hange für die Alchemie nach, doch sinden sich über seine diesbezügliche Thätigkeit keine näheren Nachrichten weiter vor\*). Erst mit dem 16. Jahrhunderte fließen die Aufzeichnungen über die böhmischen Alchemisten wieder reichlicher, um mit dem Rudolfinischen Zeitalter ihren Höhepunkt zu erreichen. Wie sehr

<sup>\*)</sup> Diefer Thatigfeit bes hohen Alchemiften verbankt mahrscheinlich ihren Ursprung die Sage, im Reller bes alterthumlichen Gebäudes liege ein großer Schatz an Gold und Silber vergraben. In der zweiten hälfte des 17. Jahr-hunderts wurde in der That nach bemselben gefahndet und das Mauerwerk im Reller duichbicchen, wobei man wohl auf ein Bersted fließ, das aber bereits geleert war. Trothem erhielt fich die Sage bis auf den heutigen Tag.

jedoch bereits im 15. Jahrhunderte die Alchemie verbreitet gewesen sein muß, beweisen die zahlreichen Manuscripte und Berke. die sich aus jener Beriode erhalten haben. Das älteste dieser Manuscripte (unter dem Titel "der mahre Weg zur Alchemie", im böhmischen Museum vorfindlich) batirt aus dem Jahre 1475 und enthält eine Uebersetung der alchemistischen Theorien des bekannten Abepten Anton von Florenz, wie überhaupt die meiften späteren Werke auf wälschen Autoren bafiren. Wir können natürlich nicht näher auf alle diese Schriften und beren Inhalt eingehen, da es in ber gesammten Literatur nichts Bloderes und doch zugleich Wichtiger= thuendes gibt, als eben diese alchemistischen Alfanzereien, die. um ein besto größeres Ansehen zu gewinnen, in ben Schleier bes Beheimniffes fich hüllten und eine neue Runftsprache voll myftischer Benennungen und Ausdrucke erfanden, in allen Studen aber ent= weder Lug und Trug oder Unkenntniß zu verbergen hatten; er= wähnenswerth finden wir nur eine, deren bloger Titel "Zlato Blato" (bas Gold ein Koth) bafür spricht, bag wenigstens von einer Seite die mahre Natur bes "alchemistischen Goldes" genau erkannt worden war.

Entkleidet ihres Bombastes stellen diese Lehrbücher der Alschemic folgende Hauptlehrsätze auf: a) Es gibt ein Präparat von sessen Gestalt und rother Farbe: Stein der Weisen (lapis philosophorum, großes Elixir, großes Magisterium, rothe Tinctur), welches, in kleinster Wenge auf ein anderes fließendes Wetall gesschüttet, dieses in Gold verwandelt, b) dasselbe Präparat in mögslichst kleiner Gabe als Arznei innerlich genommen, ist die Panacée des Lebens, das aurum potabile (trinkbares Gold), welches das Alter verjüngt, das Leben verlängert, alle Krankheiten-heilt, e) ein anderes Präparat von weißer Farbe, der Stein zweiter Ordnung (kleines Elixir, weiße Tinctur), kann jedes unedse Wetall in Silber verwandeln.

Aber in keinem einzigen von diesen Werken (und dies gilt in gleichem Maße von allen in anderen Sprachen verfaßten) findet sich irgend eine Vorschrift zur Bereitung dieser Präparate, daher die Art deren Herstlung jedem einzelnen Alchemisten überlassen blieb und ist dieselbe auch von jedem in anderer Weise versucht worden. Der Erfolg war selbstverständlich überall der gleiche,

benn die Herstellung ebler Metalle aus Substanzen, die dieselben nicht schon enthielten, ist einfach eine Unmöglichkeit, da das Gold als unzerlegbarer und folglich auch nicht zusammensehender Körper erkannt worden ist. Und wenn auch Thatsachen über Gewinnung echten Goldes aus alchemistischen Schmelztiegeln angeführt werden, so stellen sich dieselben stets als absichtlicher Betrug oder Täuschung heraus, die um so leichter bewerkstelligt werden konnten, als zu den Versuchen meistens Blei und Quecksilber verwendet wurden, Metalle, die in großer Hie verdampsen und verkalken und so den, ungesehen beim Umrühren der stüssigen Wasse hingethanen edlen Metallen den Plat räumten. Uehnliches gilt von den Beshauptungen der Alchemisten über die wunderthätigen Wirkungen der Tinctur als Arznei, die einfach nichts anderes beweisen, als daß Humbug und Schwindel nicht blos Producte der Neuzeit sind.

Aber eben so aut wie heutzutage wollte auch schon im 15. und 16. Jahrhunderte die Welt betrogen fein und fo betrogen Abepten und Alchemisten die nach Gold Lüsternen um die Wette und ihr Geschäft nahm den großartigsten Aufschwung, als mit Ludwig von Reiffe aus Schlefien, welcher feine Runft 1483 am marburgischen Hofe vor vielen Zuschauern zeigte, die durch drei Jahrhunderte fortlaufende Reihe der fahrenden Alchemisten begann und als auch gelehrte Männer (unter Anderen Luther, Agrippa, vor Allen aber Theophraftus Paracelfus, welcher von Kaiser Ferdinand I. wegen Berbesserung der Chirurgie nach den österreichischen Ländern berufen wurde und auch seit 1537 zwei Jahre in Mähren bei dem böhmischen Erbmarschalle Johann von der Lippa zu Kromau verweilte) der Alchemie großen Eingang im Volke und an ben Sofen ber Großen verschafften. So erscheint im Jahre 1519 Berr Beter Klenowsty von Janowic, ein sonst nicht näher bekanntes Mitglied des altberühmten Geschlechtes derer von Klenau, als praktischer Ausüber der geheimen Kunst, zu welchem Zwecke ihm ein gewiffer Magister Johannes ein alchemistisches Recept einsendete, das sich in späterer Abschrift bis auf unsere Zeiten erhalten hat. Nicht lange hierauf, im Jahre 1526, wurde sogar das Brager Altstädter Gericht in einer die Alchemie betreffenden Sache um Entscheidung angegangen. Im genannten Jahre ftarb herr haimann Rruschina von Lichtenburg,

von welchem es bekannt war, daß er im Bereine mit einem andereu böhmischen Baron, dem herrn heinrich Spetle von 3 anowic, seit Jahren mit einem Alchemisten. Namens Michael Plaman von Kinsberg, in Verbindung gestanden und große Summen Geldes an die Gewinnung des "großen Elixirs" verschwendet habe. Die hinterbliebenen Sohne bes herrn Saimann traten bei dem Brager Stadtgerichte gegen den genannten Alchemisten klagbar auf und beschuldigten denselben, er habe dem Herrn von Lichtenburg unter der falschen Borspiegelung, daß er auf alchemistischem Wege Silber in Gold zu verwandeln verstehe, eine ganze Truhe voll Silbergeräth entlockt, ohne sein Versprechen gehalten zu haben, wodurch die Erben des leichtgläubigen Barons großen Schaben erlitten hätten. Der betrügerische Alchemist möge daher der peinlichen Frage unterworfen und zugleich wegen ähn= lichen Betruges an Herrn Spetle von Janowic, mit welch' letterem er sogar einen schriftlichen Bertrag auf Lieferung von Gold abgeschlossen habe, bestraft werden. Der Alchemist, welcher sich be= reits wegen Chrenbeleidigung, begangen an dem ältesten Sohne bes Berftorbenen, bei dem Landrechte in Saft befand, bestritt die Competenz des Stadtgerichtes in dieser Angelegenheit, und in der That lehnten die Altstädter Schöffen das Ansuchen um Berhängung ber peinlichen Frage ab. da Michael von Kinsberg als Abeliger dem Landrechte unterstehe und erst nach etwaigem Adelsverluste vom Prager Magistrate in Untersuchung gezogen werden könne. Ueber den weiteren Verlauf dieses Processes gegen den sauberen Patron von Alchemiften, welcher auf diesem Gebiete in Böhmen eine lange Reihe von ähnlichen Betrügern eröffnet, finden wir in dem Sentenzbuche der Altstadt Brag, welchem wir diese Ginzelnheiten entnommen haben, nichts Räheres mehr verzeichnet.

Sben so wenig haben sich nähere Nachrichten über jenen "berühmten Alchemisten" Nikolaus erhalten, welcher ein Geistelicher war und, wie eine gleichzeitige Chronik berichtet, im Jahre 1531 wegen Falschmünzerei im Hose des Altstädter Rathhauses hingerichtet wurde. Um so reichlicher fließen jedoch unsere Quellen, wenn wir einen Zeitraum von nur wenigen Jahren überspringen und an der Schwelle der mit Alchemisten und Adepten aller Art gesegneten Rudolsinischen Beriode Halt machen. Im Laufe des

16. Jahrhunderts, einer Epoche tiefen Friedens, in welcher die böhmischen Großen das Rriegshandwerk mit friedlicheren Beschäftigungen vertauscht hatten, verbreitete sich die Alchemie im ganzen Lande so fehr, daß es nur wenige Burgen und Schlöffer gegeben haben mag, die nicht ihr rauchgeschwärztes alchemistisches Laboratorium aufzuweisen gehabt hätten. Bon Wilhelm von Rosen= berg, dem erften und reichsten Magnaten Bohmens, an bis in die tiefsten Schichten der Bevölkerung war die fieberhafteste Sucht nach Erlangung alchemistischen Goldes gedrungen und als mit Rudolf II. sogar ein "neuer Hermes Trismegistos" den böhmischen Thron bestiegen hatte: da waren der Alchemie in Böhmen Thür und Angel weit geöffnet, das ganze Land schien sich mit alche= mistischen Studien und Forschungen zu befassen, obwohl es, wie wir weiter darthun werden, auch in diesem allgemeinen Trubel nicht an warnenden Stimmen einsichtigerer Männer gefehlt hat, welche bas mahre Wesen der geheimen Wissenschaft erkannten, beren Stimme jedoch wie jene bes Propheten in der Bufte wirfungelos verhallte.

Der eben genannte Magnat, ber faft gang Südböhmen sein Eigen nannte, eröffnet den Reigen der hochgebornen Alchemiften dieser Periode, die, unzufrieden mit den ererbten ausgedehnten Besitzungen und beren bedeutenden Erträgniffen, von der schwarzen Runft Bermehrung ihrer Schäte erhofften und, in unglaublich scheinender Verblendung ihr Vermögen an alchemistische Versuche verschwendend, schließlich zum großen Theile verarmten, ja in nicht wenigen Fällen im wahren Sinne des Wortes zu Bettlern wurden. Bereits im Jahre 1563 befand sich Herr Wilhelm von Rosenberg in Berbindung mit einem Staliener, Ramens Antonio Michele, welcher sich dem Regenten des erlauchten Hauses als Architect vorführte, aber bald als Alchemist sich entpuppte, ber es auf die wohlgefüllten Krumauer Cassen abgesehen hatte. Im Frühjahre jenes Jahres richtete berfelbe auf Befehl des Herrn von Rosenberg im rückwärtigen Tracte des Krumauer Schlosses ein alchemistisches Laboratorium ein und hier begann er nun die Suche nach bem "großen Elixir", und zwar in einer Art, von welcher der Achivar und Chronist der letten Rosenberge, Wenzel Bregan, furzweg äußert, daß "über des Balfchen Betrugereien

vieles zu schreiben wäre". Doch schon binnen Kurzem bekam Magister Antonio einen Genossen in seinem für die Rosenberg'schen Cassen so fühlbar werdenden Handwerke, denn bereits im Jahre 1566 war zu Prachatit, wo Herr Wilhelm von Rosenberg ein zweites alchemistisches Laboratorium gründen ließ, ein anderer Alchemist, der Doctor Leonhard Bychperger von Erbach, auf Kosten des Magnaten beschäftigt und wußte sich bei dem Regenten in so hohe Gunst zu setzen, daß derselbe ihm öfter eigenhändig schrieb und das größte Vertrauen in seine alchemistischen Kenntznisse setze. Und als später im Wittingauer Kloster noch ein drittes Laboratorium zu gleichem Zwecke errichtet worden war, begann bei Herrn von Kosenberg ein Jagen und Treiben von fremden Abepten und Goldsuchern, welches uns den bald darauf folgenden tiesen materiellen Versall des Kosenberg'schen Hauses erklärlich macht.

So kam nach Arumau im Jahre 1574 ber Alchemist Christoph von Hirschberg, welcher sehr siegesgewiß auftrat, aber tropbem bald als Betrüger das Weite suchte; später ein Römer, Claudius Syrrus, welchen ein gleichfalls ftart in Alchemie machender bohmischer Baron, der Herr Wenzel Wresowec von Wresowic. dem herrn von Rosenberg recommandirt hatte; weiter folgten die Alchemisten Daniel Prandtner, die beiden berüchtigten Englander Doctor Dee und Eduard Rellen, die uns später noch beschäftigen werden, ferner ein gewiffer Magifter Jeremias und der bekannte Autodidact Bawor Rodowsty von Hustiran, welcher sein gesammtes Bermögen durch alchemistische Bersuche thatsächlich in Rauch aufgeben ließ und in Folge beffen als fahrenber Abept fein Leben kümmerlich fristen mußte; ja, im Wittingauer Laboratorium war neben dem dortigen Rosenberg'schen Amtsschreiber auch eine Alchemistin, Namens Salomena Scheinpflug, die allgemein für eine Bauberin gehalten wurde, burch längere Beit beschäftigt.

Jener Christoph von Hirschberg, welcher sich den Titel eines Hauptmanns beilegte, köderte den leichtgläubigen Magnaten durch die Angabe, daß er zweierlei Geheimniß besitze, und zwar Silber innerhalb eines Monates in gediegenes Gold verwandeln und dann aus einer Mark Silber drei Loth reinen Goldes ausziehen zu können. Der Regent verschrieb ihm sogleich 6000 Ducaten für die Mittheilung dieser Geheimnisse und legte zugleich vollen

Glauben einer anderen, eben so vielversprechenden Behauptung bes durchtriebenen Abepten bei, ber ihm weiß machte, daß Gold, wenn es auf geeignete Art präparirt werde, in der Erde wie jede andere Frucht sich vermehre. Zu diesem Zwecke übergab Herr von Rosenberg dem Abepten sogleich 80 Stück Ducaten, welche an einem versteckten Orte des Krumauer Gartens in die Erde gesäet und von Hirschberg durch mehrere Tage mit künstlichen Flüssigsteiten begossen wurden. In einer Nacht schritt der Adept jedoch auf eigene Faust zur Ernte der goldenen Frucht und verschwand mit den 80 Goldsüchsen und seiner übrigen Beute auf Nimmerswiedersehen.

Shrlicher schien ber Römer Claudius Syrrus, welcher ben 9. Jänner 1577 als Laborant in die Dienste des Herrn von Rosenberg aufgenommen wurde, versahren zu haben, da derselbe in seinem schriftlichen, aus sieben Punkten bestehenden Dienstvertrage ausdrücklich erklärte, daß er für die glückliche Durchführung des Werkes (die Auffindung des philosophischen Steines) nicht haften könne, sondern dasselbe der Hand Gottes anvertraue \*). Um so schlimmere Erfahrungen machte Herr von Rosenberg mit dem englischen Abepten Relley, welcher ihn um nicht weniger als 300.000 Goldgulden prellte, so daß wir leicht der Richtigkeit der Angabe trauen können, daß der Magnat an acht Millionen durch die Alchemie allein verloren habe. Thatsache ist es wenigstens,

<sup>\*)</sup> Eine lateinische Abhandlung des Shrrus über das "Clixir", gewidmet vom Berfasser bessen Gönner Wenzel Wřesowec von Wřesowic, besindet sich handschriftlich im böhmischen Museum. Interessant ist jener Pact des Alchemisten mit Herrn von Rosenberg, bessen Artikel nach de Aufzeichnungen Březan's also lauteten: "1. Der Alchemist behält sich im Dienste des Herrn die Freiheit der Seele und des Leibes vor. 2. In allen ehrlichen Sachen verlangt derselbe den Schut des Herrn. 3. Während des Laborirens darf außer Sr. Gnaden Niemand sonst die Wohnung des Alchemisten betreten. 4. Dessen Kunst darf Niemandem verrathen werden, auch soll derselbe anständige Zehrung erhalten. 5. Im Falle, daß er bei dieser Arbeit seine Gesundheit eindüßen sollte, solle er von dem Herrn den Lebensunterhalt bis zu seinem Tode erhalten. 6. Wenn durch Gottes Segen der philosophische Stein erzielt werden sollte, habe sich der Herr mit ihm rechtlich in denselben zu theisen. 7. Claudius verspricht jedoch nicht die Beendigung des Steines, sondern vertraut dieselbe der Hand Gottes an, verpssichtet sich aber zur Arbeit."

daß die Alchemisten selbst ben Hof des Kaisers Rudolf II. gerne verließen, um in die Dienste des weit splendideren Herrn Wilhelm von Rosenberg zu treten und daß nach dessen Tode sich ein Kassiv-vermögen von 1,600.000 fl. ergab, so daß sein Erbe Peter Wock von Rosenberg, der Letzte dieses Hauses, um sich einigermaßen zu rangiren, die Herrschaft Krumau um eine Million Gulden an Kaiser Rudolf II. verkaufen mußte.

Aber nicht nur der hohe Magnat, auch deffen Beamte waren leidenschaftliche Pfleger ber geheimen Runft, die ihnen zu Reich= thum verhelfen follte. Neben mehreren Anderen wird der Burggraf von Krumau und spätere Ober-Inspector der Rosenberg'schen Herrschaften, Herr Jakob Krein von Jelean, als eifriger Alchemist angeführt. Derselbe war ein ziemlich wissenschaftlich ge= bildeter Mann, der bei seinem vielseitigen Geiste sowohl in den schönen, als auch in ben technischen Wiffenschaften verfirt war. Von ersterem zeugt seine ausführliche Selbstbiographie in Versen, bie uns Magister Bregan erhalten hat, und die felbstverfaßte la= teinische Grabschrift (die noch heute auf seinem Grabstein in der Obdenicer Kirche bei Selcan zu lesen ift und ihres trefflichen Inhaltes wegen vor dreißig Jahren dem bekannten böhmischen Schriftsteller P. Franz Doucha geeignete Motive zu seinen Kanzelreden lieferte), von letterem die großartigen Anlagen der Wittingauer Teiche, die Herrn Rrein einen folden Ruf in Böhmen verschafften, daß selbst Raiser Rudolf II. seine Mithilfe bei Anlegung ber großen Teiche in der Pardubiber Gegend in Anspruch nahm und dieselbe fürstlich belohnte. Durch die Heirat mit einer betagten, aber wohlhabenden Dame, sowie durch die Schenkung des Gutes Rohn bei Prachatit, welche er der Großmuth seines Herrn verbankte, zu einem vermögenden Manne geworden, tauschte er 1580 bas genannte Gut für die Herrschaft Selčan ein, wo er in ber Gemeinde Krepenic seinen Wohnsitz nahm und daselbst eine noch heute erhaltene Befte erbaute, die er mit all' dem Luxus aus= stattete, welchen er bei Herrn von Rosenberg so gut kennen gelernt hatte. In dieser neuen Behausung brachte er die letten zwanzig Jahre seines thatenreichen Lebens zu und gab sich hier mit dem größten Gifer ber Alchemie bin, für beren Ausübung ihm die Laboratorien zu Krumau und Wittingau so viele lehrreiche Exem-

pel gegeben hatten. Bu biesem Zwecke richtete er sich in ber neuen Beste eine ansehnliche alchemistische Rüche ein, die ein Seitenstück zu dem Laboratorium im Münsterberg'schen Hause zu Kuttenberg bildet und deren rauchgeschwärzte Mauern heute noch den Besuchern des jett als Getreidespeicher benütten einstigen Abelssites gezeigt werden. Diese Beschäftigung mit der "schwarzen Runft" brachte ihn natürlich in großen Verruf bei seinen Unterthanen, benen er sonft ein gnäbiger und wohlthätiger Herr gewesen, und noch in unseren Tagen erzählt sich bas Landvolk der Umgegend schauerliche Sagen über Rrein, welcher laut benfelben seine Seele Belial verschrieben haben soll, um mit deffen Hilfe aus unedlen Metallen Gold bereiten zu können. Größere Erfolge als mit ber Alchemie scheint Herr Krein mit Bierbrauen errungen zu haben, benn das nach seiner Anleitung im Selčaner Bräuhause gebraute Bier genoß weit und breit des besten Rufes und gab sogar Ber= anlassung zu dem Sprichworte: "Krein mnou strka" (Krein stoßt mich), welches von Taumelnden zur Bezeichnung der Stärke jenes Bieres nur zu oft gehört wurde. Daß aber Herr Krein im Jahre 1604 als guter Chrift starb, beweist nebst der erwähnten Grabschrift, in welcher er sein Sterbejahr offen ließ, eine reiche Altar= ftiftung in der Obdenicer Kirche, welche lettere jett der Betrowicer Kirche als Localie zugewiesen ift.

Richt minder reich und nicht minder leidenschaftlich der Alchemie zugethan war Herr Johann von Hasenburg, Präsident
der Appellation in Böhmen, welcher sich rühmen konnte, daß
selbst Kaiser Rudolf II. nicht derart große Summen wie er selbst
auf alchemistische Versuche verwendet habe. Ein trauriger Ruhm
das für den eitlen Magnaten, dessen Hinterlassenschaft, als er im
Jahre 1616 starb, weitaus nicht zur Deckung seiner enormen
Schulden hinreichte, obwohl Herr Johann von Hasenburg, Sprosse
eines der berühmtesten und mächtigsten Adelsgeschlechter Böhmens,
ein Familienvermögen von vielen Millionen überkommen hatte.
Großartige Bauten und fürstliche Einrichtung seiner Schlösser in
Budin, Brozan, Mscheno, Hostivic und seines Prager Palastes
verminderten beträchtlich sein Vermögen, der größte Theil dess
selben wurde jedoch durch den Rauchsang der alchemistischen Küche
gejagt, denn unter so zahlreichen Concurrenten wollte Herr von

Hafenburg als der erfte Alchemist Böhmens glänzen. Auch sein Mäcenatenthum verschlang große Summen Geldes und stets hatte er eine Anzahl von Gelehrten und Schriftstellern um sich, die fein Lob priesen und ihm ihre Werke bedicirten. Unter die lets= teren gehörte auch der bekannte Benealog Paprocký, welcher ben größten Theil feines "Diadochus" auf Schloß Budin schrieb und die Herausgabe bieses mächtigen Folianten nur durch Munificenz feines Gonners ermöglichte. Die Bibliothet in Budin war würdig, der berühmten Lobkowic'schen an die Seite gestellt zu werden und theilte mit berfelben ichließlich ein gleiches Schicfal, nämlich im dreißigjährigen Kriege nach Schweden verschleppt zu werden. Namentlich war in derfelben das alchemistische Fach ftark vertreten und Werke älterer und neuerer Adepten boten hinlängliches Materiale, um auch Herrn Johann von Hafenburg auf diesem Relbe als Schriftsteller auftreten zu laffen. Wir besitzen von demselben zwei alchemistische Abhandlungen in böhmischer Sprache, von welchen fich in einem Folianten des bohmischen Museums Abschriften aus den letten Jahren des 16. Jahrhunderts erhalten haben. Auf allen seinen Schlössern und in seinem Balafte in ber Rleinseite Prags richtete sich Herr von hasenburg alchemistische Laboratorien ein, zu deren Unterhalt er bereits bei seinen Lebzeiten die Sälfte feines Grundbefiges zu veräußern fich genöthigt fah, während fich des Reftes gleich nach feinem Ableben die gahl= reichen Gläubiger bemächtigten und die beiden Sohne des Berftorbenen ganglich mittellos in die Welt geftogen wurden. Der ältere, Johann, trat in die kaiserliche Armee als gemeiner Soldat ein, brachte es aber durch perfonliche Tapferkeit bis zum Range eines Oberstlieutenants, als welcher er im Jahre 1631 in Schlesien in einem Gefechte gegen die Schweden fiel; der jüngere, Jaroslav, hielt sich einige Zeit beim Hofe Ferdinand's III. auf, verkummerte aber in armseligen Berhältniffen und ftarb als der Lette seines Geschlechtes im Jahre 1663, nachdem er fich erfolglos bemüht hatte, seinem Namen wieder Geltung zu verschaffen.

Ein ähnliches Schicksal bereitete die Alchemie einem anderen böhmischen Baron, dem Herrn Bawor Robowský von Hustifan, welcher, obwohl er keine Studien zurückgelegt hatte, doch bei seinen Landsleuten für einen Gelehrten gesten wollte. Die geeignetsten Fächer hiezu schienen ihm die Aftrologie und Alchemie zu sein, demnach warf er sich mit allem Gifer auf dieselben und trat auch als Ueberseter von alchemistischen und philosophischen Schriften auf, ja die böhmische Literatur hat ihm ihr erstes Rochbuch zu verdanken, dessen Inhalt ein recht interessanter ist und in einzelnen Partien felbst von modernen Röchen mit Erfolg benütt werden könnte; wohl das einzige praktische Product der chemischen Kenntnisse jener Beriode, welche uns eine solche Masse unverdaulicher alchemistischer Werke hinterließ. Mit Raiser Rudolf II., als auch mit den beiden reichen Adepten Wilhelm von Rosenberg und Johann von Hasenburg war Herr Rodowsky durch lange Jahre in Berbindung und zugleich in beren Laboratorien thätig; aber bald reichte sein ererbtes und erheiratetes Bermögen für seine alchemistischen und aftrologischen Bersuche nicht hin, und als auch die Gläubiger feine Gelber mehr vorstrecken wollten, sah er sich 1576 genöthigt, sein Gut Radostow im Röniggräßer Rreise an Herrn Georg Radecky von Radec zu verkaufen. Banglich verarmt, fand er bei herrn von hafenburg, feinem einstigen Rivalen beim Suchen des "Steines der Weisen", Obdach auf Schloß Bubin, wo er sich nun auf Rosten seines Gönners bis zu seinem Tobe, welcher im Jahre 1592 erfolgte, mit alchemistischen Studien beschäftigte, ohne seinem ersehnten Ziele um eines Saares Breite näher gekommen zu fein. Sein einziger Sohn, Johann, welcher von Rudolf II. eine Gnadengabe bezog, verscholl in Vergeffenheit, so daß auch in dieser Beziehung die Schicksale der einst so viel genannten altböhmischen Freiherrenfamilien der Hasenburge und der Rodowsky's einander vollkommen gleichen.

Der bereits erwähnte Gönner des römischen Abepten Claubius Syrrus, Herr Wenzel Wřesowec von Wřesowic, förderte gleichfalls aus allen Kräften Alchemisten und alchemistische Studien, obwohl er sonst ein gelehrter und kenntnißreicher Mann war und ihm häufig diplomatische und politische Sendungen übertragen wurden. Jener Syrrus arbeitete durch längere Zeit im Laboratorium des Herrn Wřesowec in dessen Hause in der Kleinseite Prags und versaßte zum Gebrauche seines Gönners zwei lateinische Tractate über das "große Elizir", welche sich in der Handschriftensammlung des böhmischen Museums befinden. Daß

ber Abept später burch Wresowec's Verwendung an den Hof bes herrn Wilhelm von Rosenberg tam, haben wir bereits erzählt. Wresower war ein in den classischen Sprachen wohlbewanderter Mann und feine Bibliothet, über 500 Folianten gählend, gehörte zu den besseren Prags; zahlreiche Schriftsteller widmeten ihm als einem freigebigen Mäcen ihre Werke und er felbst versuchte sich auch in hiftorischen Arbeiten, in welchen sowohl fein böhmischer als auch fein lateinischer Stil fehr gelobt murde. Dbwohl ihn die Alchemie ansehnliche Summen kostete, so hinterließ er doch bei seinem am 18. Juni 1583 erfolgten Tobe ein respectables Bermögen, aus welchem er, da er feine directen Erben hinterließ, ein Fibeicommiß für die Seitenlinien der Wresowec gründete. Seine Leiche ruht in der Niklaskirche in der Kleinseite Brags, deren besonderer Wohlthäter er stets gewesen und der er in seinem Testa= mente noch 1000 Thaler gur Beschaffung von Wein für das h. Abendmahl und zur Unterstützung von armen Schülern und Bilgern vermachte. Den Rleinseitner Stadtrath fette er zum Erben seiner Bibliothet ein, jedoch unter der Bedingung, daß die Bucher bem öffentlichen Gebrauche ftets zugänglich bleiben follten. Aber die herren Stadtrathe legten das gewiß bedeutende Bermächtniß ad acta, benn ichon ju Balbin's Beiten mar die Brefowec'iche Bibliothek wie verschollen und erft im Jahre 1780 traf man bei einer Renovirung des Rleinseitner Rathhauses auf ein verstecktes Gemach, bas mit Riften voll alter Bücher angefüllt mar. Man erkannte in diesem Funde die verloren geglaubte Bibliothek und ließ dieselbe in die t. t. Universitätsbibliothet übertragen, welcher fie eine willtommene Bereicherung zuführte.

Der Letzte der Rosenberge, Herr Peter Wock von Rosensberg, beschäftigte sich wohl auch zeitweilig mit Alchemie, doch entfernt nicht in solchem Maße wie sein Bruder Wilhelm, dessen sinanzielle Mißwirthschaft wohl ein abschreckendes Beispiel für seinen Erben gewesen sein mochte. Uebrigens hegte Herr Peter Wock ganz andere Leidenschaften, wie sein berüchtigter Wittinsgauer Harem, welcher Schönheiten aus allen Ländern Europas enthielt, zur Genüge beweist. Aber selbst bei ihm fehlte es nicht an einem Hoselchemisten, welchem im Wittingauer Kloster ein Laboratorium ober dem Keller eingeräumt worden war. Derselbe

hieß Bilant, wurde jedoch insgemein Bleiwart genannt; oft hörte man ihn schlechtweg den "Destillirer" nennen, da er sich auch mit der Bereitung und dem Verkaufe "unterschiedlicher Wässer" befaßte. Er überlebte seinen Herrn (Peter Wock von Rosenberg starb 1611) noch viele Jahre, doch ist über seine weiteren Schicksale nichts Näheres bekannt.

Im alchemistischen Laboratorium zu Wittingau war zu Zeiten des Herrn Wilhelm von Rosenberg auch ein anderer eifriger Alchemift, der damalige Verwalter des bohmischen Obermungmeifteramtes, Berr Beter Slamfa von Liboflav, beichäftigt, welcher in seiner ämtlichen Stellung mit vielen Bergbeamten, die gleich= falls Alchemie trieben, bekannt geworden war und nach deren Beispiele hierauf alchemistische Forschungen auf eigene Faust an= stellte. Er gehörte einem bekannten patrizischen Geschlechte der Altstadt Prag an und trat fruhzeitig mit herrn von Rosenberg in Berbindung, worauf er durch längere Zeit in Gemeinschaft mit den beiden Alchemisten Daniel Brandtner und Jeremias, so= wie mit der bereits erwähnten Zauberin Solomena Scheinpflug im Wittingauer Kloster emsig laborirte, ohne jedoch, wie sich aus den bezüglichen Andeutungen des Archivars Březan schließen läßt, irgend einen Erfolg errungen zu haben. Gleich unglücklich war er in der Verwaltung des Münzmeisteramtes, da er, verführt durch seine Leidenschaft für die Alchemie, im Kuttenberger Silberberg= werke eine neue Art bes Schmelzens einführte, woraus jedoch ber königlichen Rammer ein beträchtlicher Schaden erwuchs, so daß er in Folge deffen seines Amtes enthoben wurde. Die ihm auferlegte Erfappflicht murde ihm fpater wohl von dem faiferlichen Bonner aller bohmischen Alchemisten nachgesehen, aber zu einer einträglicheren Lebensftellung, als ihm eben feine Thätigkeit im Wittingauer Rlofter bieten konnte, vermochte es herr Beter hlawsa selbst im höheren Alter nicht mehr zu bringen und er starb in Dürftigkeit um das Jahr 1589, nachdem er die letten Jahre seines Lebens das Gnadenbrod des Herrn Wilhelm von Rosenberg genoffen.

Die Bergwerke waren überhaupt zu jener Zeit gleichfalls Hauptsitze der Alchemisten, denn von jedem Bergbeamten konnte man dazumal als sicher annehmen, daß er die hermetische Wissen= schaft pflege. Vorzüglich waren es die so zahlreichen Bergwerke bes Erzgebirges und unter biefen wieder jene von Joachimsthal, welche als Hochschulen für alchemistische Studien gelten konnten. Burde ja der bekannte Alchemift Sebald Schwerzer, der 1601 in Joachimsthal als Berghauptmann ftarb, von Raifer Rudolf II. nur seiner alchemistischen Verdienste wegen in dieses wichtige und einträgliche Amt eingesett \*), worauf die Alchemisterei in jener Bergstadt in großartigem Maßstabe betrieben murde und in zahlreichen anderen Städten Nachahmung fand. Reben Schwerzer werden in Joachimsthal noch die beiden Mathesius (der Bater war Beiftlicher und der Sohn Arat) als eifrige Alchemiften ge= nannt, außerdem gab es alchemistische Rüchen unterhalb der Burg Haffenstein, ferner in den sogenannten "Bischhütten" bei Görkau und in anderen Suttenwerten bes Erzgebirges. Bei ber Burg Saffenstein ichienen die alchemistischen Arbeiten insofern von Erfolg begleitet gewesen zu sein, als man daselbst in ziemlicher Menge "unreifes Silber" fabricirte, in welchem jedoch in neuerer Beit Aluminium conftatirt wurde.

Das Centrum für alle Alchemisten der damaligen Welt bildete jedoch die königliche Burg auf dem Hradschin zu Prag, wo seit 1576 der kunstsinnige Kaiser Audolf II. seinen bleibenden Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Hier war durch fast vier Jahrzehnte das Eldorado aller Abenteurer und Schwindler im Gebiete der geheimen Wissenschaften und Künste, hier wurde von dem "neuen Trismegistos" eine förmliche alchemistische Academie gegründet, die zu verschiedenen Zeiten einer wahren Colonie von Abepten und Alchemisten glich, ungerechnet jene Künstler, welche sich mit Magie, Chiromantie, Astrologie oder Versertigung von Zauberspiegeln und "Modilia perpetua" beschäftigten und gleichfalls ein stattliches Contingent des kaiserlichen Hosstaates bildeten. Die ersten Jahre seiner Regierung brachte der junge Kaiser nach dem

<sup>\*)</sup> Edwerzer war Aldemist des sadfischen Curfürsten August und wurde 1591 nach Prag berusen, wo er sogleich von Rudolf II. in Dienst aufgenommen wurde. Nachdem er eine Zeit lang in tes Kaisers Laboratorium gearbeitet und einige Schriften über die Aufsindung des Steines der Weisen (handschriftlich im bohmischen Museum) versaßt hatte, wurde er in den Abelstand erhoben und dum Berghauptmann ernannt.

Borbilde seines hochgebildeten Berwandten vom Schloß Ambras, des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, mit der Pflege der echten Kunst und Wissenschaft zu, aber im Berlause der Zeit gerieth er immer tieser in die Netze durchtriebener Schwindler, so daß er bald nur für die geheimen Wissenschaften, darunter vor Allem für Alchemie und Aftrologie, Sinn und Neigung hatte und durch diese seine Manie selbst klardenkende Männer, wie seinen Leibarzt Thaddäuß Hájek von Hájek und Tycho de Brahe, für alchemistische Schwärmereien gewann.

Meben der angeborenen Luft an diesem geheimen Treiben mochte wohl auch der beständige Geldmangel, welcher Rudolf's Regierungsperiode charakterifirt, den Raifer zu feinen unausgesetten alchemistischen Versuchen und hiedurch zur angehofften Küllung der leeren Caffen getrieben haben, obwohl gerade diefelben unfinnige Summen verschlangen und jene unbeilvolle finanzielle Berrüttung herbeiführten. Mit vollem Rechte schreibt Balbin, geftütt auf Aussagen von Zeitgenoffen Rudolf's, über deffen Berschwendung zu Zwecken der Alchemie Folgendes: "Wie viel Gold Rudolf's chemische Rüchen verbrauchten, läßt sich gar nicht be= zeichnen! Die Lefer mögen sich hievon eine Vorstellung machen, wenn sie die Wißbegierde und Prachtliebe jenes Monarchen, die Schäte an Bold, die Menge von alchemiftischen Rünftlern, beren Bahl zweihundert erreichte, und die langwierige Dauer ihrer Arbeiten in Betracht giehen, denn vom Anbeginn bis in die letten Jahre seiner Regierung ließ der Raiser nicht einen Augenblick lang die Chemie und die Hoffnung fahren, daß es ihm gelingen werde, Gold zu bereiten."

Wie sehr ben kaiserlichen Alchemisten jedoch die Hoffnung täuschte, erhellt am sprechendsten aus der Thatsache, daß nach dem Berichte des bairischen Gesandten Joachim von Donnersberg vom Juli 1610 "bei Hofe ein solcher Mangel an Baarschaft herrschte, daß man dem Einkäuser aus der Hofküche, der nur noch einen Gulden in Rest hatte, als er sich bei der Kammer um weitere Geldverordnung anmesdete, den Bescheid ertheilte, er solle sich mit dem Gulden so lange behelsen, als er könnte, denn für diesmal sei nichts vorhanden". Diese auch anderweitig besalaubigte Thatsache widerlegt am besten die Uebertreibungen der

späteren Berichte, welche bavon erzählen, daß man 1612 im Nachslasse Baisers nicht weniger als 24 Centner Gold und 60 Centsner Silber gefunden habe, welche durchwegs als "Ergebniß der hermetischen Kunft" angesehen wurden \*).

Einen weiteren und vielleicht ben hauptfächlichften Erklarungsgrund für die beispiellose Bertiefung der Raisers in die alche= mistischen und aftrologischen Studien finden wir in den politischen Intriquen seiner Minister, welche letteren Rudolf II. den Staatsgeschäften immer mehr und mehr entfremdeten, um in ber Kührung ber Berwaltung aller öffentlichen Angelegenheiten freie Sand zu bekommen. Bei dem arbeits= und menschenscheuen Charakter des Raisers gelang dies den Hofintriguanten nur zu bald und hat fich in diefer Beziehung der berüchtigte Geheimrath und oberfter Rammerherr Rudolf's II., Wolf Freiherr von Rumpf, bas meifte Berdienft erworben. Im Bereine mit feinem Benoffen, bem Geheimrath Paul Sixt Trautsohn von Kalkenstein, und den nicht minder berüchtigten Rammerdienern des Raisers wußte er die Thätiakeit Rudolf's ausschlieklich auf dessen alchemistische und aftrologische Laboratorien zu beschränken und mit Trautsohn sich zu unumschränkten Machthabern auf dem Hradschiner Hofe aufzuwerfen. Und felbft als 1600 biefe beiben Staatsmänner in Ungnade fielen und eilends ben Sof verlaffen mußten, geschah in der Lebensweise des Raisers teine Menderung mehr, denn derselbe war in feine geheimnifvollen Arbeiten bereits fo fehr vertieft. daß er dieselben nicht nur nicht aufgab, sondern nur noch eifriger betrieb.

Unter ber Herrschaft Rumpf's begann nun das systematische Unlocken von Alchemisten aus allen Ecken und Enden Europa's an den Prager Hof, welches nach dem hier Gesagten nur den

<sup>\*)</sup> Nur in dem Falle, als hiemit die in der That großartigen Schätze der Rudolfinischen Kunstkammer gemeint sein sollen, können diese Zahlen als der Bahrheit entsprechend angenommen werden, da bekanntlich nach den Berichten des Chronisten Paul Stala und des bewährten Archäologen Boulenger nach Audolf's Tode die Gold- und Silbersachen der Kunstkammer mit 17 Millionen bewerthet wurden. Dann war es jedoch edles Metall und kein Flittergold der Alchemisten, welches schwerlich 1648 die Schweden zur Eroberung des Hradschins gelock hätte,

einzigen Zweck hatte, ben Kaiser ohne Unterlaß ben Staatsge= schäften abwendig zu machen. Nur hiedurch allein läßt sich die Unzahl von fahrenden Adepten, welche den Fradschin bevölkerten. erklären, denn am Ende hätte felbst Rudolf II. ju der Ginficht kommen muffen, daß er es stets nur mit Schwindlern und Betrügern zu thun habe. Um der Sache einen wissenschaftlichen Anftrich zu geben, wurde von Rumpf der kaiferliche Leibarzt Sajek, welcher in Sachen der Alchemie das größte Vertrauen des Raifers genoß, zum Examinator aller Alchemisten und Abepten, welche in Rudolf's Laboratorien zugelassen zu werden wünschten, bestellt und mußten dieselben in des Herrn Protomeditus Sause eine Prüfung bestehen. Ebenso ernannte der allmächtige geheime Rath in der Person des Simon Budecius einen Inquisitor über die zahlreichen, zumeist italienischen Sbelsteinsucher, welche vorzüglich das Riesengebirge als ihr Revier betrachteten. Doch gab man schon in einigen Jahren selbst biese ziemlich vagen Rücksichten auf und jeder Jünger der geheimen Wissenschaft, welcher die ge= hörige Dosis Unverschämtheit hatte, war den Fradschiner Ministern willkommen, falls er nur den Raifer an die Schmelztiegel ober an die aftrologischen Instrumente dauernd zu fesseln wußte.

Aus der langen Reihe dieser fahrenden Adepten wollen wir nur die bekanntesten und zugleich intereffantesten hervorheben, da dieselben auch die Typen für alle übrigen abgeben. In erster Linie find hier die beiden englischen Abepten Dr. John Dee und Sduard Relley zu nennen, welche als das Prototyp aller alchemistischen Schwindler gelten können und unter Rudolf II. in Böhmen eine große Rolle spielten. Der altere von beiden, Dr. John Dee, war der Sohn eines Beinhändlers in London und widmete fich bereits mahrend seiner Studien in Cambridge der Magie und Alchemie, welchen er dann sein Leben hindurch treu blieb. Nachdem er sich in England einen großen Ruf als Zauberer erworben, bereifte er die meisten Länder Europa's und führte ein sehr bewegtes Leben. Doch wollen wir uns auf die Schilderung feines Aufenthaltes in Böhmen beschränken. Während er eine Zeit lang in England in Zurudgezogenheit lebte, wurde er von dem Apotheker Rellen, einem phantaftischen jungen Manne, aufgefucht, ber in Worcestershire geboren war und sich ihm als der Besitzer eines

alten Zauberbuches darstellte, welches Zauberformeln enthielt, durch bie man Geister beschwören und beherrschen könne. Auch besaß er eine elsenbeinerne Augel, die man in dem Grabe eines Bischofs gefunden, der große Fortschritte in der Alchemie gemacht, und die mit dem Pulver angefüllt war, welches Metalle in Gold verswandelt. Kellen erbot sich, dem Doctor diese Schäße unter gewissen Bedingungen anzuvertrauen, welche derselbe sogleich annahm, worauf Kellen sein beständiger Hausgenosse und Helfer bei seinen Künsten wurde. Kurz darauf kam ein polnischer Gelmann, Albert von Laski, zu ihnen, welchen sie auf die Bitte des Kaisers Kudolf II. nach Prag begleiteten, da derselbe wünschte, in ihre Geheimnisse eingeweiht zu werden.

Im Jahre 1584 kamen die beiden englischen Alchemisten an ben Brager Hof und Dr. Dee hatte sich in kurzer Zeit des vollsten Bertrauens Rudolf's II. zu erfreuen. Dreift erklärte ber Schwindler vor dem Raifer, daß er mit seinem Genius in directer, perfonlicher Berbindung ftehe und berfelbe ihn bei feinen nächtlichen Studien und Forschungen unterftuge; weiter, daß die Beifter ihm einen Stein von fo hohem Werthe gebracht hatten, daß tein irdisches Rönigreich so viel werth sei, um nur mit der Eigenschaft desselben verglichen zu werden; diefen munderbaren Stein befrage er taglich, sehe darin Bifionen und führe vermöge besselben Gespräche mit der unsichtbaren Welt. Solche Reden mußten natürlich dem befangenen kaiserlichen Alchemisten imponiren und sein Vertrauen ftieg auf's Bochste, als Dee ben "heiligen Stein" in der Wirklich= feit producirte und mit feinen übrigen magischen Instrumenten bem Raifer zur Verfügung stellte \*). Dee mußte sogleich die kaiserliche Burg beziehen und in Rudolf's Laboratorium emfig nach bem "Stein der Beisen" suchen; früher fertigte er jedoch für ben Raiser einen Zauberspiegel, von welchem er behauptete, daß in demfelben alle Figuren und Geftalten, die man nannte, in jeder Handlung gesehen und gehört werden können. Diefer Spiegel be-

<sup>\*)</sup> Rach dem Zeugniffe des gleichzeitigen Schriftstellers Merric Casaubon ftellte Dee's "heiliger Stein" eine große crhstallene Kugel vor, die inwendig hohl und ziemlich dic war, aber nur "Eingeweihten" (hier zeigt fich der Pferdefuß) ihre Biftonen seben ließ.

stand aus einem Stück Steinkohle, das durchaus polirt, rund geschnitten und mit einem Handgriffe versehen mar \*). Dee heuchelte bei der gelungenen "Entdedung" biefes Bunders eine folche Freude, daß er in der "Zeitschrift der Magier, Prag 1584" öffentlich Gott für die ihm gewährte Erleuchtung dankte. Nachdem er so durch die Gunft des Kaisers im warmen Neste saß, ließ er seine Familie nach Brag kommen und beschäftigte seinen ältesten Sohn Arthur, welcher bereits in alle Geheimnisse der Alchemisterei eingeweiht war, gleichfalls im kaiserlichen Laboratorium. Wie fehr ihm bas Leben am Hradschiner Hofe behagen mochte, erhellt aus dem Umstande, daß er eine durch englische Kaufleute an ihn vermittelte Berufung an den russischen Hof ausschlug, obwohl ihm wahrhaft glänzende Bedingungen angeboten wurden. Czar Feodor versprach ihm einen Jahresgehalt von 2000 Pfund Sterling und beffen all= mächtiger Minister Borys Godunow seinerseits noch 1000 Rubel und volle Verköstigung und Bedienung bei Hofe, aber Dee refufirte (wohl nicht aus Leidenschaft für ben "Stein der Beifen", wie der ruffische Chronist Karamsin meint, sondern einfach, weil seine Stellung an Rudolf's II. Hofe noch lucrativer war) und schickte bafür seinen Sohn Arthur nach Moskau, welcher baselbst später Leibarzt des Czaren wurde und ein größeres alchemistisches Werk verfaßte.

Hünftige Dinge offenbaren können, wie der Alchemist als weitere Eigenschaft desselben behauptete, dann hätte der Abept die russische Einladung gewiß nicht ausgeschlagen und sich vor seinem nahen Falle bewahrt. Dee, dem es auf dem Hradschin zu wohl erging, begann sich auch in politische Angelegenheiten zu mischen und als eifriger Parteigänger des Geheimrathes Rumpf intriguirte er gegen die katholische Partei, an deren Spitze der Obersthosmeister Georg Popel von Lobkowic und der päpstliche Legat standen. Hierdurch schuse er sieh diese Beiden zu unversöhnlichen Feinden, welchen es gelang, den Alchemisten bei dem Kaiser durch die Ans

<sup>\*)</sup> Dieser Zauberspiegel hat sich bis auf unsere Zeiten erhalten, benn er gelangte aus ber Rubolfinischen Kunstammer nach England, wo er 1845 bei einer Antiquitäten-Licitation in Strawberry-Hill für 12 Pfb. 12 Shig. verlauft wurde.

klage zu verschwärzen, daß er ihm durch seine Zauberkünste nach bem Leben trachte, so daß Dee mit seiner Familie 1586 vom Sofe und aus gang Böhmen verwiesen wurde. Er nahm seinen Weg über Laun, wo er fich einige Zeit lang im Geheimen aufzuhalten gedachte, aber seine mächtigen Keinde verfolgten ihn auch hier, und so mußte er in Annaberg in Sachsen und später in Erfurt und Gotha Zuflucht suchen. Aber die böhmischen alchemi= stischen Rüchen hatten bereits einen großen Reiz für ihn und so kehrte er noch in demselben Jahre insgeheim nach Böhmen zuruck, und zwar zu Herrn Wilhelm von Rosenberg, welcher als Gegner des Herrn von Lobkowic bekannt war und daher den flüchtigen Alchemisten in Krumau mit offenen Armen aufnahm. Dee täuschte fich nicht in seiner Annahme, daß er bei dem reichen Magnaten nicht nur gewinnbringende Beschäftigung in beffen alchemistischen Laboratorien, sondern auch ausreichenden Schutz gegen seine Widersacher finden werde; benn als der Obersthofmeister von Dee's Aufenthalt auf Schloß Krumau erfuhr, sette er beim Raiser eine neuerliche Ausweisung bes Engländers aus Böhmen durch. Aber Wilhelm von Rosenberg, welcher in dem berühmten Alchemisten bereits den "Stein der Weisen" gefunden zu haben glaubte, tropte selbst dem kaiserlichen Befehle und lieferte Dee nicht aus. Ja, als Rudolf II. sogar Herrn Wolfgang Rumpf und später den Kammer= rath Johann Sofmann von Grunbühel nach Krumau entsendete, blieb Herr von Rosenberg unbeugsam und schickte John Dee als seinen Leibalchemisten nach Wittingau. Wie lange ber lettere in biefer Stellung verblieb, finden wir bei Bregan nicht verzeichnet, doch mag des Alchemisten unsteter Geist diesen Aufenthalt gewiß bald beendet haben und Dee begann seine Wanderung durch verschiedene Länder Europa's von Neuem, bis er 1607 als achtzig= jähriger Greis in größter Dürftigkeit sein Leben schloß.

Ein ungleich schlimmeres Ende fand in Böhmen sein Genosse Eduard Kelley, welcher durch die Eifersucht Dee's bisher vom Hofe ferngehalten worden war, aber nach dessen Fall durch Mitshisse Geheimraths Rumpf sogleich in die Bresche eintrat, um den Kaiser weiter mit neuen alchemistischen Bersuchen zu beschäftigen. Kelley (dessen Name eigentlich Talbot lautete) war, als er nach Prag kam, erst ein dreißigjähriger Mann, von hoher

Gestalt und einnehmenden Gesichtszügen, der zugleich eine gewisse hösische Bildung besaß und vermöge seiner Dreistigkeit sich in den höchsten Kreisen gut zu bewegen wußte. Da der Kaiser in der ersten Zeit von ihm weniger Notiz nahm, als er erwartet haben mochte, trat er in die Dienste des Herrn Wilhelm von Rosenberg, und wir sinden ihn im Sommer 1587 beschäftigt im Wittingauer Laboratorium, wo er im April des nächsten Jahres dem dortigen Schreiber eine Tinctur übergab, von welcher Březan im Ungewissen ist, "ob dieselbe zur Bereitung von Gold oder Silber dienen sollte, oder ob nicht wieder ein Betrug dahinterstecke".

Als nun Relley an den Brager Hof berufen wurde, gewann er den Raifer nicht nur durch sein sicheres Auftreten und sein cavaliermäßiges Aeußere, das von der gewohnten pedantischen Haltung und sauertöpfischen Miene ber bisherigen Abepten vortheil= haft abstach, sondern auch durch feine Zungengeläufigkeit, welche seine Siegeszuversicht für den leichtgläubigen hohen Alchemisten plausibel zu machen wußte. Ebenso wie Dee log er dem bethörten Kaiser alles Mögliche und Unmögliche vor und brillirte vor Allem mit dem goldmachenden Bulver, feiner elfenbeinernen Rugel und seinem Lebenselirir, welches lettere er Rudolf zu verkoften gab. Einige geschickt burchgeführte Transmutationen und Experimente, welche, durch die vielzüngige Kama hundertfach aufgebauscht, in ganz Brag große Sensation erregten, gewannen ihm bie Gunft bes Raisers in solchem Maße, daß er ihn nicht nur mit großartigen Geschenken überhäufte, sondern ihn zu seinem Hofalchemisten mit einem ansehnlichen Gehalte ernannte. Aber selbst hiemit war bes Raifers hulb nicht erschöpft, benn ber durchtriebene Abenteurer, welcher fich für den Sprößling einer altirischen Ritter= familie (berer von Dmaimi in ber Grafschaft Conagshat) ausgab, wußte Rudolf dahin zu bringen, daß er ihm den böhmischen Ritterftand ertheilte \*) und bei ben Ständen für feine Aufnahme als böhmischer Landstand fich verwendete. Ginem solchen Bunsche mußte willfahrt werden und Rellen's Incolat wurde 1589 in die

<sup>\*)</sup> Durch ben bom 23. Februar 1590 batirten Majestätsbrief murbe Rellet als eques auratus für "seine großen und außergewöhnlichen Kenntniffe und erfolgreichen Dienste" in ben Ritterftand bes Königreiches Böhmen erhoben.

Landtafel eingetragen. Durch volle drei Jahre arbeitete der eng= lische Abept in dem Hradschiner Laboratorium "nicht nur bei Tag, sondern häufig auch durch ganze Nächte", was ihn jedoch nicht hinderte, mehrmals im Jahre auch die Laboratorien seines früheren Gönners, des herrn Wilhelm von Rosenberg, zu besuchen und baselbst Gaftrollen auf Erwerbung von echtem Golde zu geben. Der Magnat erwies sich bem "Engelendar" (wie Relley dazumal in ganz Böhmen genannt wurde) gegenüber noch splendider als felbst der Raiser, und ein gleichzeitiger Brager Agent des Saufes Fugger conftatirt aus Rosenberg'schen Archivsrechnungen, Relley nicht weniger als 300.000 fl. von ihm bezogen habe. Wir finden diese Angabe vollkommen glaubwürdig, wenn wir die späteren Guts- und Säusertäufe Relley's in Betracht ziehen, benn neben anderen liegenden Gütern brachte er die Beste Gradet bei Eule und in dieser letteren Stadt nicht weniger als zwölf Baufer. bas bortige Brauhaus und die Mühle käuflich an sich, wobei er burch Monopolifirung des gesammten Sandels in Gule sein Bermögen noch zu vermehren trachtete und hiedurch den Bürgern jener Bergftadt Beranlaffung zu mehrfachen Rlagen bei dem Landrechte gab.

Aber all' diese Herrlichkeit nahm ein baldiges Ende, als Relley im Mai 1591 einen faiserlichen Beamten, Ramens Georg Suntler, im Duell erftach und beshalb von Brag flieben mufite. Rudolf II., der eben erft eine bratonische Verordnung gegen bie damals in Brag fo fehr graffirende Duellwuth erlaffen hatte. vergaß in seinem Borne ploplich alle früheren "erfolgreichen Dienste" feines Bofalchemiften und ließ benfelben fogleich nach allen Richtungen der Windrose verfolgen. Um nächsten lag natürlich bie Bermuthung, daß der Flüchtling bei Berrn Wilhelm von Rofenberg eine Zufluchtsstätte suchen werde, und in der That hatte Relley von Brag die Richtung gegen Süden eingeschlagen. Im Städtchen Milein hatte er frische Pferbe gewechselt und so bie ihn verfolgende reitende Schaar auf feine Spur gebracht. In Sobeslau holte ihn biefelbe ein und als er fich zur Gegenwehr feste, überwältigte man ihn und brachte ihn in das städtische Befängniß in festen Gewahrsam, bis die weitere Entschließung bes Kaisers eingetroffen sein werbe. Seine ihn begleitenden Diener

wurden gleichfalls in Haft genommen und er selbst bis auf den nackten Leib durchsucht und aller seiner Sabseligkeiten entblößt. Als die Nachricht von der Gefangennehmung Rellen's auf den Fradichin gelangte, entsendete der Raifer unverzüglich den Sofquartiermeister Gregor Böhl mit dem Hofprofoßen und mehreren Söldnern nach Sobeslau, von wo Rellen zuerft in den weißen Thurm auf dem Brabschin und später in bas zweite Staatsge= fängniß Böhmens, auf Schloß Pürglit gebracht wurde. Da faß nun der von seiner Bobe gefturzte und in Ungnade gefallene Abept hinter ben festen Mauern von Bürglit und man behandelte ihn so streng, daß Niemand seine Rerkerzelle betreten durfte und er seine Nahrung nur durch ein enges Loch in der Mauer empfing. Seine mitverhafteten Diener wurden gleichfalls in Saft nach Brag gebracht, während seine Frau, sein Bruder, sein Schwager und fein übriges Gefinde in feinem Saufe in der Rleinseite Brags ftrenge bewacht wurden.

Dieses unerwartete Schicksal bes englischen Alchemisten machte nicht nur in Böhmen, sondern auch im Auslande großes Aufsehen, wie aus den zahlreichen Fugger'schen Relationen über diesen Fall (gegenwärtig in ber Hofbibliothef in Wien) hervorgeht. Wir erfahren aus denselben, daß Rellen in seinem Kerker sich wie wahnsinnig geberbete und burch mehrere Tage keine Speise zu sich nehmen wollte, so daß man für sein Leben fürchtete. Der Raiser schickte einen Arzt nach Bürglitz, denn Kellen sollte für die pein= liche Frage nach seinen alchemistischen Geheimnissen erhalten bleiben. Und als er wieder ein wenig erstarkt war, wurde er wirklich der Tortur unterzogen, obwohl fich die beiden herren von Rosenberg versönlich bei dem Raiser für die Unterlassung derselben verwendet hatten. Rudolf war jedoch zu sehr auf die vermeintlichen Geheim= niffe des Abepten erpicht, als daß er hatte Gnade walten laffen, und so wurde Rellen auf Bürglit mehrmaligen peinlichen Berhören unterworfen, zu welchen zwei Sofrathe und ein Soffecretar von Brag beordert worden waren. Aus einem Briefe des kaifer= lichen Kammerdieners Hans Hayden an den Bürgliger Schloßhauptmann Johann ProUhofer von Burkersborf vom 8. Feber 1592 erfahren wir den Inhalt deffen, was der Raifer von feinem ehe= maligen Hofalchemiften erfahren wollte. Der Gefangene follte angeben, wie die in seinem Hause gefundene Tinctur, von vier Pfund an Gewicht, wieder klar gemacht werden könne, wie das aurum potabile, welches er dem Kaiser zu verkosten gegeben, bereitet werde, wie man sich des alchemistischen Instrumentes, tritrop genannt, zu bedienen habe und wie der "weiße Thon" (unreises Silber) herzustellen sei; schließlich solle er dem Kaiser gewisse Tabellen und die Anleitung zur Herstellung von Edelsteinen übermitteln, sowie die Bedeutung der Jahlen und geheimen Charaktere in seinem Notizenbuche, welches er dem Kaiser zugesendet habe, erklären\*).

Die Nachricht von der Gefangennehmung Relley's drang bis nach England, wo fich Dr. John Dee zu diefer Zeit am Sofe der Rönigin Elisabeth aufhielt, und sogleich verwendete fich der= felbe, auf feinen Zwift mit dem einstigen Bundesgenoffen vergeffend, für ihn bei der Königin, welche hierauf bei Rudolf, wenngleich erfolglos, für ben unglücklichen Abepten um Begnabigung ansuchen ließ. Als Relley die Erfolglofigkeit aller diefer Bemühun= gen sah, faßte er ben Entschluß, durch Flucht seiner Haft, welche in der letten Zeit eine milbere geworden war, zu entrinnen; er ließ fich auf einem Seil aus bem Fenfter feines Gefängniffes herab, aber bas Seil rig und Rellen fiel von der Bohe fo ungludlich herab, daß er einen Jug brach und turz darauf im Burgliger Rerter an ben Folgen Diefes Falles ftarb, Sein fammtliches Bermögen wurde hierauf für die königliche Rammer confiscirt. Der kaiferliche Rammerdiener und Laborant Mardochäus de Delle verfaßte über dieses tragische Ende Relley's folgende Berse:

> "Ein Engelländer Sbuard Kelläus zu Prag, Bon dem ich noch wahrhaftig sag, Kam zum alten Herrn von Rosenberg Und gab da vor ein großes Werk,

<sup>\*)</sup> Relley richtete aus seiner Haft ein Schreiben an ben Kaiser, in welchem er bemerkt, daß er in Böhmen bereits zum zweiten Male in den Kerker geworfen worden (über die erste Haft desselben ift jedoch nichts Näheres bekannt) und sich damit tröstet, daß "bisher stets Barrabas freigelassen und Christus gekreuzigt worden sei". Ueber seine Tinctur spricht er sich da sehr aussührlich, zugleich aber auch sehr dunkel aus und bezeichnet die Hauptingredienz derselben, das Quecksilber, als "prima materia metallorum".

Tingirt in lauter Golb gang boch, Der Raifer Rudolf erfuhr es auch, Ließ bor fich tommen biefen Belb, Bab ihm groß But und Beld. Da ber Raifer mit feinen Augen fab. Bas ber Natur Runft bermag, Das that bem Raifer behagen, Ließ ihn öffentlich jum Ritter ichlagen. Rach großer Freud tam Traurigfeit, Mit Jürgen Suntler tam er in Streit; Relläus ben Suntler hat erftochen, Das ließ ber Raifer nicht ungerochen, Rellaus ine Gefangniß tam, Dadurch er auch sein Ende nahm: Berbrach im Flieben bas eine Bein, Mußt also sterben ganz allein. Ach wo mag feine Tinctur fein? Sie ift noch nicht erfunden Bis auf bie beutige Stunben."

So beschloß Relley seine Laufbahn wenigstens durch einen Unglücksfall, während so viele feiner Collegen, welche gleich ihm in den Hradschiner alchemistischen Laboratorien beschäftigt gewesen waren, unter ber hand bes henkers auf dem Galgen enbeten. Einer von diesen war der Strafburger Goldschmied Philipp Rakob Büstenhöfer, welcher von dem später zu erwähnenden schottischen Abepten Setonius in die Geheimniffe ber schwarzen Runst eingeweiht worden war und durch einige, angeblich glücklich bewerkstelligte Transmutationen einen Ruf als kenntnißreicher Abept erlangte, was seine Berufung nach Prag zur Folge hatte. Der Raiser entsendete im Jahre 1591 seinen Rammerdiener Johann Franke an ihn und ein ansehnliches Geschenk des gekrönten Mä= cenas ließ Buftenhöfer fogleich nach ber Sauptstadt Böhmens aufbrechen, wo er, wie wir in den Memoiren des herrn Nikolaus Dačický von Hessow lesen, auf großartigem Kuße sich einführte und neben Rudolf II. bald viele Magnaten des Landes zu seinen Bönnern zählte. Als er diefelben unter dem Vorwande von alche= mistischen Forschungen um große Summen geprellt hatte und als ihm zugleich das Seton'sche Elixir ausgegangen war, entlarvte man ihn endlich als Betrüger und der erzürnte Raiser ließ ihn in den weißen Thurm setzen. Güstenhöfer gelang es zwar, aus dem Gefängnisse zu entsliehen, doch wurde er von den ihn versfolgenden Häschern in Straßburg erwischt und neuerdings in den Kerker geworfen. Einige ziemlich holperige Knittelverse des gesnannten Hofpoeten erzählen uns kurz und bündig die Geschichte bieses unglücklichen Straßburgers:

"Guftenhöfer, bon Offenburg genannt, Dem Raifer Rubolpho wolbetannt, Daß er in Aldhmia erfahren mar, Bang fröhlich mar ber neuen Mahr'. Sprach: Johann Franke, Du mußt bin, Dag mir ber Sachen werben inn' Und erfahren ben rechten Grund, Drum faume Du nicht gur Stunb! Ein Gnadenpfennig mit Demant foun (fon!) Sollt Du ihm verebren thun Und fagen ihm, baß Bir begehren, Sein Runft ganglich zu lehren. Rann aber bas nit gefdieb'n. Muß er unferer Gefangener fin. Er ward in weißen Thurm gebracht. Ram aber weg in einer Racht. Bard zu Stragburg wieber gefangen. Der Raifer trug groß Berlangen, Bis er wieder nach Prage tam. Muß im weißen Thurm figen Und vor großer Angft ichwiten. Bas bas End' wird weisen aus, Erfahren wir aus Raifers Saus."

Nach längerer Haft gestand Güstenhöfer dem Kaiser ehrlich, daß er die Goldtinctur längst verbraucht habe, daher nicht mehr im Stande sei, weitere Transmutationen zu vollführen. Rudolf ließ ihn hierauf in Freiheit segen und Güstenhöfer wendete sich nach Sachsen, wo man nach mehreren mißglückten Versuchen kurzen Proces mit ihm machte und ihn dem Henker überlieserte.

Als sein Schicksalsgenosse ist Johann Heinrich Müller zu nennen, ein besonders frecher Abenteurer, welcher, seines Zeichens ein Bartscheerer, unter die Alchemisten ging und nachdem er als Gehilfe des fahrenden Abepten Rappolt allerlei Taschenspielerkünste erlernt hatte, mit großem Aplomb als Goldmacher auftrat. In Böhmen betrog er mit seiner Kunst, aus Blei Gold zu fabriciren, mehrere Abelige und schließlich auch den Kaiser selbst, vor
welchem er sich als kugelsest bewährte, da er Bleiamalgam auf
sich abschießen ließ. Bollends gewann er Rudolf für sich, als er
in dessen Laboratorium echtes Gold gemacht hatte, welches er
zuvor geschickt in den Tiegel zu bringen wußte. Der Kaiser amusirte
sich bei seinen Künsten derart, daß er ihm den Adel mit dem Prädicate von Mühlenfels verlieh. Bon Prag begab sich der neugebackene Ritter nach Stuttgart, wo ihn der Herzog von Würtemberg zum Hosadepten ernannte. Als jedoch seine vielsachen Betrügereien und ein Raub an dem polnischen Adepten Sendiwoj
an's Tageslicht kamen, wurde er daselbst zum Tode verurtheilt
und auf einem eisernen Galgen gehängt.

Nicht beffer erging es bem Griechen Mamugna, welcher sich Graf Marco Bragabino nannte und zuerft in Italien mit Goldsuchen und Geifterbeschwörungen viele Leute äffte. In Wien, wohin er 1588 fam, erregte er große Sensation unter ben Anhängern der Alchemie und wurde deshalb bald darauf nach Brag berufen, wo er in den Gaffen der Stadt nie anders als in Begleitung feiner zwei großen ichwarzen Sunde erschien. Aber neben Relley, welcher fich zu jener Zeit im Zenithe feines Ruhmes befand, schien bem "erlauchten Grafen", wie fich der Betrüger ftets tituliren ließ, fein gunftiger Stern zu leuchten und so verließ er nach furzem Aufenthalte Brag, um anderwärts fein Glück zu ver= suchen. Er begab sich nach München, wo ihn jedoch ein wohlver= bientes Schicffal erreichte. Er betrog ben Bergog von Baiern, welcher gleich anderen Fürften ein überaus eifriger Pfleger der alchemistischen Wiffenschaft war, um eine große Summe Gelbes, der Betrug wurde jedoch entbeckt und Conte Bragadino ohne= weiters zum schimpflichen Tobe verurtheilt. Im Jahre 1591 wurde er in München auf eine besondere Art hingerichtet, welche zum warnenden Beispiele für alle ähnlichen Abenteurer durch zahlreiche, auch mit Mustrationen verzierte Flugschriften verewigt wurde. In einem mit Flittergold behängten Rleibe schleppte man ben griechischen Alchemisten unter den Galgen, welcher mit glanzendem Meffing beschlagen war und von weitem wie von Gold erglanzte; ein von deffen Querbalten hängender vergoldeter Strick erwartete

sein Opfer. Als der Abept gehängt war, erschossen die Henkersknechte unter dem Galgen zugleich dessen beide Hunde, in denen man leibhafte Teufel witterte und warf deren Cadaver mit dem Leichnam des Gerichteten in dieselbe Grube, die mit schweren Steinen zugedeckt wurde \*).

Bon ähnlichem Caliber war ein anderer Alchemift, welcher gleichfalls im Jahre 1590 in Brag auftauchte und durch sein Auftreten in der Bevolkerung großes Aufsehen erregte. Es war der berüchtigte Aleffandro Scotta, von dessen Ankunft in Brag ein Kugger'scher Agent unter'm 14. August 1590 berichtet: "Scotta kam mit brei Caroffen und vierzig Pferben in Prag angefahren, umgeben von einer zahlreichen Begleitung und zwanzig Dienern zu Pferde; ber Zauberer felbft faß in einem mit rothem Sammt ausgeschlagenen Wagen und logirte sich in der Altstadt ein, wo für ihn eine glänzende Wohnung eingerichtet worden war." Selbst= verständlich empfing er Besuche vieler hoher Herren und wurde auch bei Rudolf II. eingeführt, um in dessen Laboratorium seine Weisheit glänzen zu lassen. Der pecuniäre Erfolg Scotta's hiebei muß aber eben nicht groß gewesen sein, benn schon im Jahre 1593 treffen wir den Adepten in einer hölzernen Bude auf dem Alt= städter Ringe, wo er das Publicum für Geld seine Kunftstücke sehen ließ. Aber auch diesen Plat mußte er räumen, als der Brimator Krocin von Drahobejl seinen berühmten marmornen Röhrkaften an berselben Stelle bes Altstädter Ringes aufstellen ließ. Später ging Scotta nach Coburg, wo er bie junge Gemalin des Herzogs verführte, die dann ihren Fehltritt mit zwanzigjähriger Einkerkerung bugen mußte. Auch in seinem Vaterlande Italien

<sup>\*)</sup> Biewohl Audolf II. von mancher Seite Grausankeit des Charakters zum Borwurfe gemacht wird (Beweis bessen des Kaisers Berfahren gegen Georg Popel von Lobkowic und bessen Tochter Eva, gegen den Feldmarschall Christof Rohwurm, gegen den eigenen Sohn Don Julius Taesar u. A.), so muß doch anderseits wieder anerkannt werden, daß er keinen einzigen von den zahlreichen Abepten, deren Betrügereien klar am Tage lagen, hinrichten ließ, wie dies an anderen Fürstenhösen nichts Seltenes zu sein pstegte. Das peinliche Bersahren gegen Kelleh erschien durch die Tödtung Hunkler's begründet. Alle übrigen Alschmisten, welche in Prag in Haft genommen worden waren, wurden später wieder freigelassen, doch ereilte dieselben das Schicksal des Gehängtwerdens anderswo.

und im nördlichen Deutschland ließ der freche Abenteurer zahlreiche Spuren seines verbrecherischen Treibens zurud.

Unter allen diesen Schwindlern wurde bisher ber nicht minder bekannte polnische Abept Michael Sendiwoj für den verhältnigmäßig ehrlichsten — soweit bei Alchemisten überhaupt von Ehrlichkeit die Rede sein kann - gehalten. Doch auch dieser "Chrenmann" (für welchen ihn felbst F. B. Mikowec halt, da biesem verdienstvollen Forscher Sendiwoj's Procegacten im Archive ber Altstadt Brag unbefannt waren) geberbete fich um fein Saar beffer als alle die anderen Gauner und Betrüger, welche ben Bradichiner Sof als Alchemisten bevölkerten. Durchwegs faliche Angaben über sein Borleben, zumeift von Sendiwoj selbst verbreitet, verschafften diesem Adepten den unverdienten Nimbus einer gemissen Chrlichkeit und Uneigennützigkeit, welcher jedoch vor bem gravirenden Inhalte jener gerichtlichen Acten augenblicklich verschwinden muß. Sendiwoj wurde bisher als ber Sprosse einer wohlhabenden adeligen Familie zu Krakau angeführt, von welcher er ein ansehnliches Bermögen geerbt haben foll. Am Hofe Sigmund's III., Königs von Polen, habe er mehrere gelungene Trans= mutationen vollführt, welche Beranlaffung gegeben haben, daß Kaiser Rudolf II. den Adepten nach Prag berief und ihn 1598 zum Hofrathe ernannte. Aus den genannten Acten geht jedoch hervor, daß Michael Sendiwoj von leibeigenen Eltern im Sandomierzischen stammte und eines Todtschlages wegen von Bolen nach Böhmen sich flüchten mußte. In früherer Zeit mochte er mit dem Alchemisten Rellen Bekanntschaft gemacht haben, denn er suchte benselben auf dieser Flucht mit seiner Familie in Gule auf und genoß dessen Gaftfreundschaft daselbst. Doch bot ihm die kleine Landstadt kein geeignetes Terrain für sein alchemistisches Wirken und er trachtete nach Relley's Falle in Brag Verbindungen anzuknüpfen. Dies gelang ihm insofern, als er nach seiner Ankunft in der Hauptstadt, wo er in dem Gafthause zu den "drei Federn" auf dem Rohlmarkte Quartier genommen hatte und bald darauf bedenklich erkrankte, von dem ihn behandelnden Arzte Nikolaus Löw von Löwenstein in dessen Haus nahe an der Riklas= firche aufgenommen und durch mehrere Wochen freigehalten wurde. Der großmüthige Gaftherr mußte Sendiwoj und beffen Angehörige sogar mit ben nothwendigsten Kleidungsstücken versehen, was wohl am besten die Fabel widerlegt, der posnische Adept sei mit einem Vermögen von 80.000 Thalern nach Böhmen gekommen.

Durch Herrn Löw wurde Sendiwoj mit dem reichen Patrizier Ludwig Roralet von Tefchin bekannt, welcher ein eifriger Pfleger ber alchemistischen Runft war, wie überhaupt zu jener Zeit die geheime Wissenschaft unter den Bürgern Prags zahlreiche Berehrer hatte. In Korálet's Laboratorium beschäftigten sich mit der Goldsucherei auch der bekannte Rechtsgelehrte Johann Raper von Raperstein und des Patriziers Hausarzt Doctor Wenzel Lawin, welche beiden bereits früher einem Alchemisten, Namens Martin Storff, hundert Thaler vorgeschoffen hatten und ihm außerdem monatlich 20 Thaler zahlten, um die begonnenen alchemistischen Arbeiten vollenden zu können. Sendiwoj beschloß biefe Splendidität ber drei Patrigier zu feinem eigenen Bortheile auszubeuten und es gelang ihm namentlich herrn Roralet fo fehr in seine Nege zu locken, daß berfelbe dem Abepten sein Saus in ber Stephansgaffe zur alleinigen Benützung überließ und für beffen Bedürfnisse reichlich sorgte. Selbst Rüche und Reller füllte ber Junger ber Alchemie seinem Meister stets von Neuem und schenkte dessen Frau zwei schwere goldene Ketten, denen fernerhin noch viele andere Geschenke folgten. In seiner neuen Behausung richtete Sendiwoj ein Laboratorium ein, wo er vor den Augen Roralet's feine Wunderftücken vollführte. So zog er einstmals aus der Wand einen Nagel und eine Schraube, die zum Aufhängen von Aleidungsstücken dienten, und nachdem er diese beiden eisernen Begenftande mit einer Fluffigfeit befeuchtet und über glühende Rohlen gehalten hatte, waren sowohl Nagel als Schraube in "echtes Silber" verwandelt. Herr Koralek gerieth vor freudiger Ueberraschung ganz außer sich und war nun von der wunder= thätigen Runft Sendiwoj's vollends überzeugt. Sogleich theilte er die Rachricht von der gelungenen Transmutation allen feinen alchemistischen Genossen mit; herr Raper von Raperstein, welcher ben verfilberten Nagel in die Sand betam, ertannte denfelben für reines Silber an und machte auch den taiferlichen Diener Georg Rumler, einen Deutschen von Geburt, welcher Koralet's Laboratorium gleichfalls öfter zu besuchen pflegte, mit diefem gunftigen Resultate bekannt.

Die Geschichte machte in Prag, wo sich fast jeder zehnte Mensch mit alchemistischen Forschungen beschäftigte, großes Aufsehen und bald hieß es allgemein, Sendiwoj habe bei einem egyp= tischen Meister die Bereitung des "Steines der Beisen" gelernt und mit seinem Lebensarcanum (bas aus einem weißen und einem rothen Bulver bestehe) bereits mahre Bundercuren vollbracht. Berr Nikolaus Löw, so hieß es weiter, habe mit einem winzigen Theile jenes Bulvers, das er fich von dem Abepten erbeten, seinen bereits halbtodten Sohn wieder zum Leben gebracht und mit dem Refte ein Tigelchen voll Queckfilber in echtes Silber verwandelt. Der Befit dieles Arcanums, welches den Menschen gegen alle Krantheiten gefeit machen sollte, hinderte indeh Sendiwoj nicht, Prag bei Ausbruch der Peft im Jahre 1594 schleunigst zu verlaffen; um jedoch seinen Ruf nicht zu schädigen, gab er vor, er sei an ben Sof bes Curfürften von Sachsen, Chriftian II., berufen worden, um in beffen Laboratorium zu arbeiten. Herr Koralet, welcher bereits große Summen auf die Alchemie verwendet hatte, vermißte ben Abepten nur schwer und entsendete ben herrn Raper von Raperstein mit einem lateinischen Schreiben nach Bauten in der Lausit, wohin Sendiwoj zu gehen vorgab, um denselben zur Rückfehr nach Brag zu bewegen. Gine goldene Rette "von schöner Armbandarbeit", dem Abepten als Geschent zugedacht, sollte seine Bitte unterftuten. Herr Kaper traf jedoch ben Flüchtling nicht mehr in Baugen, wo es hieß, daß Sendiwoj die Stadt mit bem Kürsten von Braunschweig verlassen habe. Er reifte ihm daber bis nach Gröningen nach, kehrte aber auch von dort unverrichteter Sache nach Brag zurück.

Nach einiger Zeit erschien jedoch Sendiwoj selbst plötzlich wieder in seiner Wohnung in der Stephansgasse, worüber Herr Korálet so sehr erfreut war, daß er seinem ersehnten Gaste jenen Brief und die goldene Kette eigenhändig überreichte. Der Abept wollte ein so kostbares Geschenk nicht annehmen, ersuchte jedoch seinen Gönner um ein Darlehen von viertausend Schock meißenisch. Der Patrizier, dessen Säckel bereits erschöpft war, nahm das Geld ohneweiters bei jüdischen Wucherern auf und händigte dasselbe dem Alchemisten ein, welcher hiefür mit Hinzurechnung des Preises der Kette einen Schuldschein über 5600 Schock meißnisch

ausstellte und diese Summe binnen zwei Jahren zurudzugahlen fich verpflichtete. Diefe unfinnige Verschwendung emporte jedoch die Gemalin des Herrn Koralek, die längst gegen die alchemistischen Neigungen ihres Gatten geeifert hatte, so sehr, daß fie fich von bemfelben trennte und zu ihrer Mutter heimkehrte. Der Abept kam seiner Verpflichtung nur theilweise nach, denn noch 1599 schuldete er Koralek 2000 Schock, obwohl es Thatsache ist, daß Sendiwoj in den nächsten vier Jahren in Prag ein derart ansehnliches Bermögen sammelte, daß er zwei Güter (Lukawic und Lhota) und in Eule von der Witme Relley's ein Haus, "Fumberg" genannt, käuflich erwerben konnte. Er war nämlich zu dieser Zeit von dem kaiserlichen Diener Rumler an den Fradschiner Hof gebracht worden. wo er sich bei Rudolf II. großes Vertrauen erwarb und vor an= beren Abepten vielfach ausgezeichnet wurde. So ernannte ihn ber gefronte Macen bereits vor 1598 jum Hofrathe und beschentte ihn so reich, daß Sendiwoj bald unter die böhmischen Großgrund= befitzer geben konnte. In diefer für ihn fo vortheilhaft geänderten Lage erwies er fich vielen Schriftstellern als freigebiger Bonner und verfaßte selbst einige alchemistische Schriften.

Im Jahre 1598 floh Sendiwoj vor der Pest von Prag auf seine Besitzung nach Gule, wohin ihm Herr Roralek folgte und einen Wagen voll Lebensmittel und anderer Bedürfnisse für ben noch immer hoch verehrten Abepten mitbrachte. Doch hatte ber verblendete Mann, der den größten Theil feines Bermögens an Sendiwoj verschwendet hatte, nicht viel mehr zu vergeben und schon im nächsten Jahre erlag er einer Lungenkrankheit, ohne die Erfindung des ersehnten "Lebenseligirs" erlebt zu haben. Auf dem Sterbelager verföhnte er fich mit feiner Gattin, welche nach beffen Tode die bei Sendiwoj ausstehenden 2000 Schock einzutreiben befahl. Der Abept, welcher keine Luft bezeugte, diese Schuld zu tilgen, entfernte sich heimlich aus Brag, wo er das Gerücht verbreiten ließ, daß er das Königreich Böhmen verlaffen habe, und begab sich nach Gule, wo er sich eine Zeit lang mit Deconomie beschäf= tigte. Die Verwandtschaft Koralek's brachte jedoch bei bem Kaiser eine Rlage gegen Sendiwoj ein, derfelbe habe den verftorbenen Patrizier um bessen ganzes Vermögen gebracht, und bat um Schut für Korálek's unmündige Tochter Susanna. Rudolf II. übergab bie Klageschrift bem Altstädter Stadtrathe und dieser entsendete den Richter Leonhard Wowes mit mehreren Musketieren nach Eule, um daselbst Sendiwoj in Haft zu nehmen. Nach einigem Widerstande wurde die Verhaftung vollführt und der Adept auf's Altstädter Rathhaus in's Gefängniß gebracht, worin er längere Zeit verblieb. Erst auf Verwendung des Herrn von Hasendurg, welcher als Gönner aller Alchemisten auch Sendiwoj von diesem schimpfslichen Schicksale befreien wollte und daher die Haftung für dessen Schuld übernahm, erhielt der Adept seine Freiheit wieder, ohne daß uns jedoch die betreffenden Acten darüber belehren würden, wie er sich schließlich mit Korálet's Erben ausgeglichen.

Diefer unangenehme Vorfall verleidete Sendiwoj den ferneren Aufenthalt in Brag und er beschloß, über diese Geschichte früher Gras wachsen zu laffen, ehe er wieder auf dem Bradschin ericheinen wurde. Er verfilberte feine liegenden Guter und ergriff den Wanderstab des fahrenden Abepten, um neue Erfahrungen in seinem Fache zu sammeln. Seit 1601, wo er Prag verließ, bereifte er verschiedene Länder Europa's und kam 1603 nach Dresben. wo furz vorher der Kurfürst Christian den bekannten Achemisten Alexander Setonius in den Kerker hatte werfen lassen, um von ihm das Geheimniß des sogenannten Setonischen Elixirs zu erzwingen. Sendiwoj, welcher bei Hofe eingeführt worden war, er= hielt die Erlaubniß, Seton im Rerker zu besuchen und auszuhorchen, welche Gelegenheit derfelbe jedoch zur Befreiung des Alchemisten benütte. worauf er mit ihm nach Rrakau floh. Dort ftarb Seton an den Folgen der schweren Haft und Sendiwoj erbte beffen Handschriften und ben Reft bes Elixirs, mit welchem nun der polnische Abept auf eigene Fauft Transmutationen vollführte, die ihm großen Ruf und neuen Zutritt bei Rudolf II. verschafften.

Sendiwoj kehrte mit dem Seton'schen Elizir 1604 nach Prag zurück und theilte dem Kaiser etwas von dieser geheimen Tinctur mit, so daß Rudolf eigenhändig die Wetallverwandlung zu bewerkstelligen die Freude hatte. Daß der Kaiser von der Richtigkeit der Sache vollkommen überzeugt gewesen, beweist die Warmortasel, welche einst in der Rudolfinischen Kunstkammer auf dem Prager Schlosse über dem auf diese Art erlangten "alchemistischen Golde" prangte und die durch Sendiwoj's Tinctur

vergoldete Inschrift trug: "Faciat hoc quispiam alius, quod seeit Sendivogius Polonus." (Thue das ein Anderer, was der Pole Sendiwoj gethan hat.) \*) Diese Leistung Sendiwoj's vor dem Kaiser machte großes Aussehen und brachte den Alchemisten sogar in Gefahr, als er einst von Prag nach Krakau suhr. Ein mährischer Graf ließ ihn nämlich unterwegs aufgreisen, sperrte ihn ein und machte die Mittheilung des Geheimnisses zum Preise der Freislassung. Doch gelang es dem Gesangenen, sich eine Feile zu verschaffen. Er feilte die Eisenstäbe am Fenster durch, zerschnitt seine Kleider und bildete daraus ein Seil, an welchem er sich heradsließ. Sobald er in Sicherheit war, klagte er bei dem Kaiser, welcher den Grafen zur Rechenschaft zog und ihm die Strafe auferlegte, dem Gekränkten sein Landgut Gravarna an der schlessischen Grenze abzutreten, welches dann Sendiwoj seiner Tochter (die an einen Herrn von Aichendorf vermählt war) als Heiratsgut übergab.

In demselben Jahre, 1604, veröffentlichte Sendiwoj in Prag Seton's handschriftliches Werk "Cosmopolitae novum lumen chymicum", welches in zwölf Capiteln vom Steine der Weisen handelt und zwei Jahre später zu Frankfurt am Main in zweiter Auflage, besorgt von Rudolf's Leibarzt, Martin Ruhland, erschien, worauf dann noch zahlreiche andere Auflagen und Uebersetzungen desselben in's Deutsche und Französische folgten. Die Herausgabe dieser

<sup>\*) &</sup>quot;Mögen biese Berfe immerhin ichlecht fein," bemerkt Schmieber in feiner "Gefcichte ber Alchemie", "fo find fie boch Beugen bes Enthufiasmus, in welchen die Wirfung der Seton'ichen Tinctur den Raifer verfett hatte. Insofern ift biese Tabula marmorea Pragensis für bie Geschichte ber Goldmachertunft unendlich wichtiger als die Tabula smaragdina Hermetis." - Bon letterer Tafel behaupteten befanntlich die Alchemisten, Ronig Bermes habe das ganze Geheimniß ber Chemie als Inschrift in eine Tafel von Smaragd niebergelegt und dieselbe in fein Grab legen laffen; doch miffe Riemand, mo fich bas Grab mit bem werthvollen fteinernen Documente befinde. Die Marmortafel aber in der Burg auf dem Gradfcin fah noch im Jahre 1650 Desnopers, Geheimsecretar ber Königin Maria Gonzaga, welcher bamals die Kunftfammer in Augenichein genommen batte, an ihrer alten Stelle; biefelbe mar baber ber Plunderung burch bie Schweben 1648 entgangen, um jedoch ein Jahrhundert später in Gesellschaft des weltberühmten Alioneus und anderer Runftwerke zuerft in die Casematten der Burg und schließlich unter die in den Sirschgraben geworfenen Bruchftude berfelben gu gelangen.

Abhandlung verschaffte dem Abepten einen Ruf an den Hof des Herzogs von Würtemberg, wo ihm jedoch der Alchemist Müller von Mühlenfels den Rest des Seton'schen Elizirs raubte und ihm hiedurch weitere Transmutationen unmöglich machte. Tropdem bêschäftigte sich Sendiwoj noch durch mehr als drei Jahrzehnte mit alchemistischen Forschungen, doch wird nur noch einmal einer "glücklichen" Transformation dieses Abepten erwähnt, als er Raiser Kerdinand II. eine große Ueberraschung dadurch bereitete. daß er vor dessen Augen einen filbernen Thaler der Hälfte nach in Gold permandelte, mahrend die andere Salfte filbern blieb. (Wie ein solches "Wunder" bewerkstelligt werden kann, darüber gibt jest jedes Lehrbuch der Chemie klare Auskunft.) Nach der Weißenberger Schlacht trat Sendiwoj in die Dienste des siegreichen Kaisers und wurden hier seine alchemistischen Versuche anständig honorirt, denn Ferdinand II. sette ihm 1626 aus den Ginkunften der schlefischen Rammer einen Jahresgehalt von 500 fl., später einen solchen von 1000 fl. aus, obwohl Sendiwoj nicht weniger als zwei Dörfer in Mähren (Chlebic und Zlamany Dujezd bei Ungarisch-Brod) und ein Saus in Olmus prätendirt hatte. Auch später noch beschenkte ihn der Raiser mit namhaften Gelbspenden, doch versiegte die Quelle nach dem Tode Raiser Ferdinand's II. für den Alchemisten vollends und ftarb derselbe 1646 als achtzigjähriger Greis in derselben Armuth, welcher schließlich jeder Abept, wenn er nicht eben ein fürstliches Vermögen hatte, anheimfiel \*).

Neben all' diesen Alchemisten von Fach beschäftigten sich in der Burg auf dem Fradschin mit der geheimen Wissenschaft auch die kaiserlichen Leibärzte, von welchen wir Thaddaus Hajek bereits erwähnt haben, ferner Michael Mayer und Martin Ruhland, vorzugsweise aber die Kammerdiener Rudolf's II., die sämmtlich als Laboranten in den alchemistischen Küchen verwendet wurden, daher leicht in Versuchung gelangen konnten, den "Stein der Weisen" auf eigene Faust zu suchen. So werden als

<sup>\*)</sup> So erging am 19. September 1629 ein kaiserlicher Befehl an die böhmischen Kammern, daß "dem H. Michaeln Sendiuogio in abschlag seiner hoffprätensionen auß denen bej der letzten Confiscations Commission einkombenden mittlen 6000 fl. bezahlt werden sollen". (Auszug aus den Registraturs-Büchern des k. k. Hoffammer-Archives in Wien.)

Alchemisten genannt die Kammerdiener Hans Hanben, Marbochäus de Delle\*), Johann Marquard Kürbach, Hieronymus Makowský, vornehmlich aber die letzen zwei Kammerdiener des Kaisers, Philipp Lang von Langenfels und Kaspar Rucký von Rudz, beide berüchtigt durch ihre zahlreichen Verbrechen und ihr schlimmes Ende.

Ueber die Thätigkeit der ersteren vier ist nichts Besonderes zu melden, mährend man von Lang weiß, daß er in seinem Hause viel laborirte und sein durch Gaunereien aller Art erworbenes Bermögen noch durch das "große Elizir" zu vermehren trachtete. Rucky fand fogar durch feine Borliebe für bas "alchemistische Gold" einen schimpflichen Tob. Denn als Rudolf II. am Morgen bes 20. Jänner 1612 seinen letten Seufzer ausgehaucht hatte und sein Tod laut Beschluß ber Minister durch drei Tage geheim ge= halten werden follte, erachtete ber Rammerdiener diefe Gelegenheit für gunftig, sich aller Tincturen und chemischen Bulver, sowie einer großen Menge "alchemiftischen Golbes" (welches jeboch als echtes Gold aus der Runftkammer erkannt wurde) aus des Raisers Nachlaffe zu bemächtigen. Doch der Diebstahl kam noch besselben Tages zur Renntniß der Minister und Rucký wurde mit vielen anderen Dienern des verstorbenen Monarchen (barunter auch Handen und Kürbach) verhaftet und mit der Folter bedroht. Dies nahm er sich so zu Herzen, daß er sich an der Schnur, an welcher er den Kammerschlüffel zu tragen pflegte, erhängte. Sein Leichnam wurde von dem Henker auf den Richtplat auf den weißen Berg geführt, förmlich in Stude gehackt und als fich das Gerücht verbreitete, Rucký gehe im Schlosse als Gespenst herum, wieder herausgegraben und verbrannt \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieser war ein Staliener, gebürtig von Bitri im Mailandischen, der als hofpoet die Abeptengeschichten jum Bergnitgen seines herrn in deutsche Reime brachte, ju welchen mehrere hofmaler die Bilber in auserlesenen Farben lieferten. (Bergl. "Ebelgeborene Jungfrau Alchymia".)

<sup>\*\*)</sup> Rhevenhüller erzählt bei dieser Gelegenheit, jenes "alchemistische Gold" sei bei Rucky nicht gefunden worden, sondern habe dasselbe der zu jener Zeit entstohene Schloßhauptmann mit sich genommen Auch hätte man diesen in Berdacht gehabt, daß er Rucky insgeheim ermordet und dann aufgehängt habe. Diese Behauptungen haben sich jedoch durch neuere Forschungen als unbegründet erwiesen.

Auf diese schmähliche Art endete der lette von Jenen, welche wir hier als Theilnehmer an dem Alchemistenschwindel der Rudol= finischen Epoche vorgeführt haben; fürmahr ein würdiges Ende jenes heillosen Treibens am Bradschiner Hofe, welches bas Land um Millionen gebracht, bas Bolf bem Berricher entfrembet und hiedurch auch den Reim zu den darauf folgenden politischen Wirren gelegt hatte. Doch muß es zur Ehre biefes Zeitalters, in welchem selbst ein Thabbaus Bajet und Tycho de Brabe bem Rauberbanne der Alchemisterei verfielen, erwähnt werden, daß es anderntheils doch auch klarer blickende Köpfe gab, welche die Alchemie offen als das, was fie von allem Anbeginne war, nämlich als Schwinbel und Betrug charafterifirten und gegen diefelbe icharf loszogen. Bor Allem mar es bes faiferlichen Leibmedicus Guarinonius' Sohn Sippolyt, welcher in seinem 1610 in Ingolftadt er= schienenen wunderlichen Werke: "Gräuel der Berwüftung mensch= lichen Geschlechtes" alle Alchemisten als Lügner bezeichnet und die Unmöglichkeit, Gold und Silber aus uneblen Metallen barzuftellen, in recht draftischer Form nachweift. Aehnliches hatte schon früher auch der böhmische Schriftsteller Johann Stelcar Zeletawsky in seinem bereits erwähnten Werke ausgesprochen und die Alchemie als Schwindel bezeichnet. Ebenfo sprach fich auch Amos Comenius in seinem im Jahre 1623 geschriebenen berühmten Werke "Labirynt sveta" über die Alchemisten mit folgenden Worten aus: "Ich sehe hier Jene, welche Gold und langes Leben durch die Flammen ju gewinnen trachten, aber Beibes in den Flammen verlieren."

Doch alle diese warnenden Stimmen verhalten spurlos in dem müsten Treiben der Alchemisten, welche noch über ein Jahrshundert lang Leichtgläubige mit dem "großen Elizir" und dem "Steine der Weisen" zu täuschen und deren Säckel auszubeuten wußten. Auch nach Rudolf's II. Tode wurde in Böhmen die Alschemie eifrig gepflegt, obwohl uns der bald darauf folgenden stürmischen Ereignisse wegen in dieser Beziehung viel weniger Rachsrichten auf diesem Gebiete erhalten blieben, als dies in der vorshergegangenen Periode der Fall gewesen. So wissen wir aus der Zeit vor der Weißenberger Schlacht nur von einem einzigen böhsmischen Abeligen, welcher sich mit der Alchemie besaßte und an dieser Stelle Erwähnung verdient. Es war dies der bekannte Feldherr der

böhmischen protestantischen Stände Leonhard Kolona von Fels, welcher an den Ereignissen der Jahre 1618 und 1619 hervorragenden Antheil nahm und später in der Schlacht von Langenlois siel. Derselbe gerirte sich in der Zeit vor dem Ausbruche der Rebellion als freigebiger Patron der Alchemisten und hatte auf der Engelsdurg bei Karls-bad ein Laboratorium eingerichtet, in welchem der Alchemist Jakob Tenpel für ihn arbeitete. Dieser hinterließ eine alchemistische Abhandlung, welche sich in dem Werke "De metallis diversi tractatus" unter dem Titel "Jakob Tenpels arbeitt, so er herrn Leonhard von Felß geschickt hat" vorsindet.

Der dreißigjährige Krieg unterbrach nicht die Geschäftigkeit der fahrenden Alchemisten, begünstigte sie vielmehr, indem er die Menschen, gleich Spielkarten, neu mischte. Mitten im Bewühl bes Arieges traten bergleichen Figuranten auf, reiften von einem Sofe zum anderen und fanden meistens willfährige Aufnahme. So arbeitete in den Jahren 1627-1628 in dem ehemaligen Rosenbergischen Laboratorium zu Wittingau, welche Herrschaft nun dem Raifer Ferdinand II. gehörte, der Alchemist Rollart aus Bassau für Rechnung des Raisers, dem er durch seine alchemistischen und Deftilirversuche daselbst eine Gesammtauslage von 275 fl. verur= sachte (worunter 120 fl. für Linnober), ohne natürlich durch seine verführerische Runft Etwas erzielt zu haben. Ueberhaupt mar Böhmen felbst unter den Gräueln der furchtbaren Berrichaft ber Bellona noch immer das gelobte Land der Abepten, denn an Stelle ber einstigen beimischen Mäcene traten die nicht minder reichen Emporkömmlinge, welche durch Gewinnung der confiscirten Guter ber Rebellen zu Millionaren geworden maren, und viele von denfelben ahmten die Rosenberge, Sasenburge und Wresowece als Bfleger ber geheimen Wiffenschaft und Gönner von beren Jüngern nach. Inwiefern der Herzog von Friedland, Albrecht von Balbftein, dieser große Freund der Aftrologen, auch mit ber zweiten geheimen Wiffenschaft, ber Alchemie, fich befaßte, barüber finden wir keine directen Aufzeichnungen, doch kann man als sicher annehmen, daß sein Sof gewiß auch von fahrenden Adepten besucht worden war, obwohl es bekannt ift, daß Bald= stein auf praktischere Art als burch ben Schmelztiegel Millionen zu erwerben und zu erpressen wußte.

Ein freigebiger Gönner der Alchemisten war jedoch Graf Beinrich Schlid, feit 1632 Prafibent bes Soffriegerathes, Besitzer der Herrschaften Plan, Kotengrun, Hauenstein, Kopidlno, Welisch, Stará, Ploschkowit, Pohlig und Zahoran in Böhmen. Runftadt in Mähren, so daß berfelbe zu den reichsten Magnaten im Lande gählte. Sein Hofftaat verschlang aber ungeheure Summen Gelbes und nachdem die Einnahmen der einzelnen Herrschaften und Güter in Folge ber Kriegszeiten häufig gering waren, fo wurden schließlich Schulden gemacht. Leicht erklärlich ist es baber, baß der Graf wenigstens mit "alchemistischem Golde" seinen ge= leerten Caffen aufhelfen wollte und hiebei die Mithilfe des zu jener Reit vielgenannten frangofischen Alchemisten Busardiere in Anspruch nahm. Dieser war in den ersten Jahren der Regierung Ferdinand's III. nach Brag gekommen und hatte hier bei vielen Abeligen, die Verehrer der geheimen Wissenschaft waren, lohnende Beschäftigung gefunden. Um das Jahr 1640 nahm ihn Graf Heinrich Schlick ausschließlich in seine Dienste und opferte zur Ausübung seiner Kunst bedeutende Summen. Charakteristisch ist in dieser Beziehung ein Schreiben des gräflichen Secretärs Martin Jakob an ben Schlick'schen Inspector Beck in Brag (ddto. Regensburg 18. November 1640), in welchem er unter Anderem über Bufardiere fagt: "Unfer neuer Regent aber macht ftattliche Intraden, hat droben 1200 fl. aus den Renten, hier 1000 fl. durch Wechsel empfangen, dieser Tage schickt er wieder einen Bechselbrief auf 1300 fl., den sollte man auch hier bezahlen, ist aber nit geschehen, will gern sehen, was daraus werden wird, ber Drecknarr macht uns zulett gar zu Bettlern. Das Gold hat in Böhmen und hier nicht gerathen wollen, ist macht er ein Labo= ratorium zu Ballingen, wird etwan bessere Luft droben sein. Ich weiß nicht, wer ihn befördert hat, hier hat er insgeheim einen solchen Ramen, vor dem Gott einen jeden behüten moge." Der Graf felbst schrieb oft an feinen Schloßhauptmann in Blan um Retorten und bergleichen Sachen, welche biefer von dem Apotheker in Eger zu beziehen und nach Regensburg, wo Graf Heinrich Schlick in Folge seiner amtlichen Stellung öfter weilte, zu senden hatte. Natürlich blieben alle diese Bemühungen ohne Erfolg, der Graf gerieth in immer größere Bedrangniß und seine Schulden nahmen alle Erträgnisse seiner Güter vorweg, so daß selbst den herrschaftlichen Beamten die Gehalte durch mehrere Jahre nicht bezahlt werden konnten. Die Schuldenlast war nach seinem Tode (Graf Heinrich Schlick starb 1650) so groß, daß sein Sohn und Erbe Graf Franz Ernst Schlick sich der meisten Herrschaften ent= äußern mußte, um allen Forderungen der Gläubiger zu genügen. Als Monsieur Busardière mit seinem alchemistischen Latein zu Ende war, wurde er in Ungnaden entlassen, erhielt jedoch die Besünstigung, im gräslichen Palaste zu Prag weiter seinen alchemistischen Studien obliegen zu können.

Hier wurde der Alchemist im Jahre 1647 plöglich sehr ge= fährlich frank und als er seinen gewissen Tod vorhersah, schrieb er an seinen abwesenden vertrauten Freund, den gleichfalls berühmten Alchemiften Richthaufen, derfelbe möge balbmöglichft nach Brag kommen. Doch Bufardiere ftarb, noch bevor fein Freund nach Brag tam. Als biefer angelangt war, fragte er fogleich ben Haushofmeister bes Hauses, ob sein Freund Busardière nichts mit besonderem Bedachte hinterlaffen habe. Darauf antwortete biefer, daß der Verstorbene ihm ein Pulver zur Aufbewahrung besonders empfohlen habe. Schnell griff Richthausen nach diesem Bulver und verftecte es bei fich. Da aber ber Graf feinen Saushofmeifter nach dem Bulver fragte und biefer dasselbe nicht gleich herbei= schaffen konnte, brobte ihm jener mit bem Strange, falls er basselbe nicht sogleich herbeischaffe. Augenblicklich eilte biefer mit zwei geladenen Biftolen zu Richthausen und drohte ihm mit dem Tode, wofern er ihm bas Pulver nicht fogleich zurückftellen würbe. Der Alchemist gab ihm nun wohl die Schachtel zurud, nachdem er aber in dieselbe ein anderes Bulver gethan hatte. Graf Schlick glaubte fich im Befite bes mahren "Steines der Beisen" und war ganz untröftlich barüber, als ihm nach der Eroberung der Rleinseite durch die Schweden gemeldet wurde, daß bei der Blunberung seines Palastes auch die Schachtel mit bem Bulver verloren ging. Deshalb ichrieb er an ben ichwedischen General Grafen von Rönigsmark und ersuchte benselben in den höflichsten Ausbruden um die Wiedererhaltung ber Schachtel, indem er vorgab, baß er biefes Bulver wider seine Steinbeschwerben gebrauche. Allein ber General gab zur Antwort zurud: "Die genannte

Schachtel sei unter ber Beute nicht gefunden worden; wäre aber bies auch der Fall gewesen, so hätte er sie ebenfalls zu seinem Nupen zu verwenden gewußt."

Richthausen wußte bagegen die Beute seinem eigenen Vorstheile dienstbar zu machen, denn als Kaiser Ferdinand III. im Jänner 1648 Prag besuchte, stellte er sich demselben auf dem Hradschiner Schlosse vor und übergad ihm einen Gran des rothen Pulvers mit dem Bedeuten, das sei der berühmte Stein der Weisen. Der Kaiser nahm dies für bare Münze und beauftragte den Alchemisten mit der Durchsührung seines Experimentes. Am 15. Fänner 1648 fand diese "divina metamorphosis" im Schlosse in Gegenwart des Kaisers und des Oberbergmeisters Grasen Ruß statt und soll der Abept aus einem Gran Tinctur 18.000 Gran Duecksilber in Gold veredelt haben, aus welchem der Kaiser eine einzige Denkmünze von 300 Ducaten schlagen ließ\*). Bom Ersfolge hoch erfreut, ernannte er Richthausen zu einem Freiherrn von Chaos und verlieh ihm das einträgliche Hosamt eines ungasrischen Kammergrasen \*\*).

<sup>\*)</sup> Kaiser Leopold I. nahm einst diese goldene Medaille aus einer verborgenen Schachtel in Gegenwart seines Leibarztes Dr. Johann Zwölser, zeigte sie ihm und gestattete ihm, dieselbe in Kupser stechen zu lassen, so daß in dessen "Mantissa pharmospagyrica" ein Abdruck davon zu sehen ist. Auf der Borderseite steht ein nackter Jüngling mit einer strahlenden Sonne auf dem Haupte; in der rechten Hand hat er die Leier des Apollo, in der Linken den Schlangenstad des Mercur. Die lateinische Ausschrift lautet: "Eine göttliche Berwandlung bewerstselligt zu Prag den 15. Jänner 1648. In Gegenwart Seiner geheiligten Majestät Ferdinand III." Auf der Rücksiete stehen in derselben Sprache die Borte: "So wie diese Kunst nur wenigen Menschen bekannt ist, eben so selten kömmt sie an's Licht. Gelobet sei Gott in Ewigkeit, der zuweilen einen Theil seiner unendlichen Kenntniß seinen verächtlichsten Geschöpfen offenbaret." Wie 3. F. Chmelin berichtet, soll sich dieselbe noch im Jahre 1797 in der Schaptammer zu Weien befunden haben.

<sup>\*\*)</sup> Richthausen, bekannter unter bem Namen eines Freiherrn von Chaos, war kein gewöhnlicher Alchemist, sondern ein um den Staat und den Landesfürsten, wie um die eigene Baterstadt (Wien) und die höhere Idee der Bohlthätigkeit verdienter Mann, in der Experimental-Physik und Chemie gebildet, im Bergbaue bewährt, Lehrer des kaiserlichen Thronerben in der Chemie, Mingmeister in Wien, als welcher er auch die Müngömter in Brag, Britinn, Grag u. a.

Sin zweiter Verehrer ber Alchemie aus den Reihen der damaligen böhmischen Magnaten war Graf Johann Humprecht Černin v. Chudenic, welcher nach seinem kinderlosen Großsoheim, dem berühmten Grafen Hermann Černin, Regent des Hauses wurde und als Diplomat und hoher Landesbeamte großen Ansehens sich ersreute. Daß er sich mit Alchemie befaßte, bekundet eine in den Sammlungen des böhmischen Museums sich besindende Münze aus '"alchemistischem Golde", welche 1664 dem Grafen gewidmet wurde und nachfolgende Ausschrift führt: "Sr. Exc. dem Herrn Humbert Grafen Černin, seinem Gönner, widmet sein Diener Matthäus M., ein Böhme, dieses chemische Gold 1664." Dieser Alchemist, dessen vollständiger Name sich nicht erhalten hat, scheint ein Genosse des gleichzeitigen Augustinermönches Wenzel Seyler gewesen zu sein, von welchem später noch die Rede sein soll.

Außer zu Raiser Ferdinand III., von welchem berichtet wird, daß er im Jahre 1650 eine Projection auf Blei machte und daß die aus dem erhaltenen Golde geprägte Medaille noch im vorigen Jahrhunderte in der Münzsammlung auf Schloß Ambras in Tirol gezeigt wurde, hatten die Abepten häufigen Butritt auch zu bem bekannten Runftfreund und Mäcen Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Wiederhersteller der von den Schweden geplünderten Rudolfinischen Runftkammer. hermann Graf von Satfeld berichtet im Jahre 1670 von demselben, daß er ihm auf dem Brager Schlosse einstmals folgende Begebenheit erzählt habe: Jemand Unbekannter habe einem der Kammerdiener Rudolf's II. das Geheimniß der Goldmacherkunft gelehrt, jedoch mit dem Bedinge, diese Runft ja Niemandem, fo lange er lebe, bekannt zu machen; nur im Falle, wenn er seinen Tod einmal vorhersehen sollte, möge er einem seiner Kinder dieses erlernte Geheimniß bekannt geben. In der Brager Burg ftand noch damals eine Bildfäule, welche eine ent= blößte weibliche Geftalt, mit einem ausgestreckten Arme und nach der Erde zeigenden Finger, darftellte. Die Deutung dieses Bildnisses war aber Niemandem bekannt. Doch als die lette Tochter jenes

zwedmäßiger einrichtete. Er ftarb kinderlos 1663 als Director bes Münzwesens in den Erblanden und hinterließ seinen Reichthum, wohl eine halbe Million, den nach ihm genannten Stiftungen für arme Jünglinge, Waisen und Findel-kinder.

faiserlichen Rammerdieners auf ihrem Krankenlager ihr gewisses Lebensende voraussah, entdeckte sie dem von ihr erbetenen Erzherzoge Leopold Wilhelm das ihrem vorangeftorbenen Bater bekannt gemachte Runftgeheimniß und ben Ort, wo es bereitet werbe; nämlich bort, wohin das weibliche Bildniß mit dem Finger zeige. Als man zur Eröffnung bes angegebenen Ortes schritt, tam man zuerft auf viele Lagen von großen Steinen, endlich aber auf eine gewölbte Bruft. Als man aber auch diese öffnete, tam ben Sandarbeitern, die damit beauftragt waren, ein ungeheurer Qualm von mephiti= scher Luft nebst einem entsetlichen Analle, wie von einer Kanone, entgegen, der Alle gurudichrectte. Doch nach erfter überftandener Betäubung und weiter fortgesetter Nachsuchung fand man in diesem unterirdischen Gewölbe fämmtliche Wände mit einem schwarzen Bulver ganz überzogen, jedoch ohne weitere alchemistische Apparate. An diesen Ort führte nun Erzherzog Leopold Wilhelm den Grafen von Satfeld und erzählte ihm jene Begebenheit.

Auch Kaiser Leopold I. kam im Berlause seiner langen Regierung (1657 — 1705) öfter mit Alchemisten in Berührung, ja er wurde der Gönner sahrender Adepten, von welchen sich jedoch die meisten am Wiener Hose aushielten, daher nicht mehr in deu Grenzen unseres Aufsahes Beachtung beanspruchen. Kur der bereits erwähnte Augustinermönch Wenzel Sehler war als Adept auch in Böhmen thätig und wußte sich durch angebliche Berwand-lung von Zinn in Gold bei dem Kaiser so sehr in Gunst zu sehen, daß er 1678 zum Freiherrn v. Reinersberg und Obermünz-meister in Böhmen ernannt wurde. In Kuttenberg laborirte derselbe durch drei Jahre lang so erfolgreich, daß das gesammte Erträgniß der dortigen Bergwerke in Rauch aufging und er zur Rechtsertigung nach Wien berusen wurde, doch starb er am 18. Kovember 1681 auf der Reise dahin. Die Ducaten, welche Kaiser Leopold aus seinem alchemistischen Golde schlagen ließ, trugen die Inschrift:

Aus Bengel Sehler's Bulver Macht, Bin ich von Binn zu Golb gemacht.

Wohl wurde der Betrug später entdeckt, aber noch war zu jener Zeit der Glaube an die Alchemie so ftark, daß 1680 J. F. v. Rain deduciren konnte, daß die Zweisler an der Existenz des Steines der Weisen sich des Verbrechens der Majestätsbeleidigung

schuldig machen, weil nämlich mehrere Kaiser selbst die eifrigsten Alchemisten waren. Auch Kaiser Franz I., der Gemal Maria Theresia's, beschützte den 1746 nach Wien gekommenen und später zur Festungshaft in Temesvar verurtheilten Alchemisten Sehfeld, entließ ihn aus der Haft, ordnete ihm jedoch zwei Officiere zu, welche jede seiner Handlungen und namentlich seine chemischen Arbeiten genau bewachen sollten. Mit einemmale war aber der Adept und seine Wächter verschwunden.

Von nun an gab es unter den Herrschern keine Mäcene der Alchemisten mehr, denn im Verlause des 18. Jahrhunderts wurden von gewissenhafteren Forschern allmälich Wege der echten Wissenschaft, der Chemie, geebnet und Lavoisière's Entdeckungen entzogen der Alchemie vollends den Boden. Auch in Böhmen wurde von nun an der wahre Stein der Weisen in der Wissenschaft der organischen Chemie gesucht und die Alchemie sank zum bloßen Märchen herab. Nur die Rosenkreuzer, die auch in Böhmen ihr Wesen trieben, befaßten sich insgeheim mit alchemistischen Versuchen, die auf nähere Beachtung natürlich keinen Anspruch machen können.

Interessant ist es schließlich, daß jene Dertlichkeit Prags, welche den ersten historisch bekannten Alchemisten Böhmens behersbergte, nämlich das Faustische Haus auf dem jezigen Karlsplaze, zugleich mit dem letten böhmischen Adepten in Verbindung gesbracht wird.

Einer Prager Volkssage nach stand das erwähnte Haus seit Doctor Faust's Zeiten leer und unbewohnt da, denn Niemand getraute sich, Käume zu bewohnen, in welchen der Fürst der Hölle seine nächtlichen Orgien hielt. Erst um die Hälfte des vorigen Jahrhunderts wagte es ein armer Student, Namens Mladota, das verrusene Faustische Haus zu beziehen, indem er nicht einmal so viel hatte, um sich irgendwo anders einzumiethen. Derselbe soll in dem Hause viele Bücher und verschiedenes wunderliche Geräth gefunden haben, welches er dann seinen Besuchern vorwies. Bei der Treppe stand eine Jungfrau, welche Jeden, der sich ihr näherte, mit Wasser aus dem Munde besprizte. Anderswo war ein Tambour, welcher auf Mladota's Besehl trommelte; in einem Zimmer auf einem großen Tische war ein Schiff mit zwei Steuermännern, welche dasselbe bewegten — außerdem gab es viele ähnliche

Automaten da. Wenn Mladota in dem einen Zimmer an die Decke schlug, ließ fich eine Falltreppe herab, auf welcher er empor= steigen konnte und diese verlor sich bann schnell wieder nach oben. Auch befand sich ein Loch in einer Zimmerdecke, welches man niemals zumauern durfte, benn fo oft man bies auch versuchen mochte, immer fiel die Arbeit wieder auseinander. In dieser un= beimlichen Umgebung schien sich Mladota bald wohl zu fühlen und binnen Kurzem verschaffte ihm seine Beschäftigung ben Ruf eines Alchemiften und Deftillateurs, beffen Arcanum unter dem Namen "Luftwaffer" noch in diesem Jahrhunderte als ein gesuchtes Arzneimittel bekannt war. Thatsache ift es nämlich, daß ein Besither des Fauftischen Hauses. Josef (seit 1762) Freiherr Mladota von Solopift und auch noch beffen Sohn Frang Baul (1796) mit der Bereitung des ehemals fehr berühmten "Luftwaffers", welches aus den Salzefflorescenzen des Thonschiefers in dem Stalkafelsen (auf welchem eben das Faustische Baus steht) gewonnen wurde, sich beschäftigt haben.

Dies mögen die letzten böhmischen Abepten gewesen sein, die jedoch bereits von der Haltlosigkeit der alchemistischen Theorien überzeugt zu sein schienen und statt mit der Goldsucherei lieber mit der ungleich lohnenderen Bereitung des "Luftwassers" sich begnügten. Die prosaische Chemie und deren einsache Grundsätze verdrängten auch in Böhmen die phantastischen Lehren der hermetischen Wissenschaft gänzlich vom Schauplatze, Lavoisière trat an die Stelle des Hermes Trismegistos und die Alchemie und die Alchemisten gehörten von da an blos der Culturgeschichte an, das praktische Leben hatte beide für immer aus seinen Reihen gestoßen.

## Adamiten und Deisten in Böhmen.

.

.

.

.

•

## Adamiten und Deiften in Böhmen.

Berirrungen des menschlichen Geistes, die in früheren Jahrhunderten im religiösen Sectenwesen ihren Ausdruck fanden und nur zu oft bis zum heftigsten Fanatismus sich steigerten und da= durch die Quelle mannigfacher Unthaten wurden, hat wohl die Geschichte eines jeden Landes in Europa zu verzeichnen; auch Böhmen macht in dieser Sinsicht von der allgemeinen Regel keine Ausnahme. Ganz abgesehen von den religiösen Factionen des 15. Jahrhunderts, beren wir Dutende aufgahlen könnten, hat die Geschichte Böhmens noch in späterer Zeit die Erifteng so mancher fanatischen Secte aufzuweisen, beren Schicksale sich kuhn mit anderweitigen ähnlichen Erscheinungen messen können. In erster Reihe muß hier an die ebenso eigenthümliche als fanatische Secte ber Abamiten gedacht werden, die ihren Ursprung aus der Susitenzeit herleitet und die nach der ihr von Zizka bereiteten Katastrophe durch Jahrhunderte im Geheimen weiter vegetirte, bis sie unter Josef II. in etwas civilisirterer Form und Gestalt als Secte der Deisten von Neuem auftrat und als solche noch in unserem Zeitalter (mährend der Wirren des Jahres 1848) im öftlichen Böhmen sich wieder öffentliche Geltung zu verschaffen suchte.

Ueber dieses seltsame "Reich Gottes", das die Anhänger der adamitischen und späteren beistischen Secte bildeten, wollen wir Räheres mittheilen, da sowohl das eigentliche Wesen, als auch die Schicksale der böhmischen Adamiten ein nicht zu ignorirendes Blatt der Sittengeschichte des böhmischen Volkes ausfüllen. Doch wollen wir hiebei nicht gar zu scrupulös sein, da wir im Gegentheil der Meinung huldigen, daß es im großen Menschelben auch solche Käuze geben muß, über die man wohl in unserem erleuchteten Jahrhundert höchstens die Achseln zuckt, denen aber in früheren

Zeitaltern die Aussicht auf den Scheiterhaufen oft in sehr unheimlicher Nähe sich eröffnete.

Die Abstammung des Namens der "Abamiten" läßt sich ohne weitläufige Deductionen aus jenem Sate der Lehren dieser Secte ableiten, laut welchem einst eine solche Unschuld in die Kirche einkehren werde, wie zur Zeit Adam's und Eva's; diese Unschuld wurde jedoch von den fanakischesten Anhängern der Secte anticipirt, indem sie jenes Costüm als das dem Menschen zuträglichste bestrachteten, das weiland Adam im Paradiese trug und mit dem jeder Sterbliche in die Welt tritt. Außerdem wurden sie bei ihrem neuen Auftreten unter Kaiser Iosef II. auch "Abrahamiten" genannt, weil sie sich selbst als dem Altvater Abraham vor seiner Beschneidung ähnlich wähnten. Daß ihnen schließlich auch der Name "böhmische Deisten" beigelegt wurde, erklärt sich aus dem obersten Grundsate ihrer Keligion, nach welchem ein jeder Adamite, gleichviel ob männlichen, ob weiblichen Geschlechtes, ein Stück der Gottheit, ja zeitweilig die Gottheit selbst war.

Schwieriger geftaltet fich die Untersuchung über den Ursprung ber Secte und beren erstes Auftauchen in Bohmen, ba es in biefer Beziehung nur unbestimmte Angaben gibt und die ersten Aufzeichnungen der böhmischen Chronisten sich gleich in medias res bewegen. Dieser Mangel an positiven Nachrichten trug dazu bei. daß die Erscheinung der Abamiten seit Langem schon die Phantafie vieler Schriftsteller beschäftigte und eine ansehnliche Anzahl von Schriften hervorrief, die aber sämmtlich von fehlerhaften hiftori= schen Daten und vagen Vermuthungen wimmeln, daher wenig ober gar keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben können. Dobrowity halt die ersten bohmischen Adamiten für Begharben oder Waldesier (ber richtigere Name für Waldenser), welche bereits im 13. Jahrhundert in Oberösterreich und Baiern zahlreiche Ge= meinden bilbeten und nach dem Ausbruche der hufitischen Unruhen nach Böhmen gekommen fein follen; er berichtet über diefelben. daß sie "die abscheulichste Unzucht unter der Erde trieben, das Sacrament des Altars verwarfen und das Sacrament der Che einen Hureneid nannten" — daher wirkliche Adamiten und Borbilder ihrer böhmischen Genossen waren. Doch neuere Forschungen über die Begharden in Oberöfterreich und Baiern legen die totale

٦

Unrichtigkeit dieser Auffassung ihrer Lehren und ihres Betragens unwiderleglich dar \*) und Dobrowsky hatte eher die Wahrheit getroffen, wenn er biefe Walbefier als die geiftigen Bater der Böhmischen Brüder (wie es jüngst auch der böhmische Historiker Dr. J. Goll nachgewiesen) und nicht der Abamiten bezeichnet hatte. Ebenso unmotivirt erscheint Balacký's Bermuthung, die ersten Beghar= ben (40 Männer sammt Beibern und Kinbern), von deren Ankunft in Brag 1418 der Chronift Laurentius von Brezowa spricht, seien aus Holland gekommen und ihre Lehre sei der schlimmste Communismus (darunter auch Beibergemeinschaft) gewesen, daber diese "Brüder und Schwestern des freien Geistes" als die Begründer des Abamitenthums in Böhmen zu betrachten seien. Die Unftatthaftigkeit dieser Ansicht erhellt daraus, daß Brezowa nur von "Regern" überhaupt spricht, ohne über beren Sertunft etwas zu melden, weiter aus dem Umftande, daß laut der oben citirten Quelle die Begharden durchaus feine fo schlimmen Communisten waren, für welche sie Balacký ausgibt, und endlich hätte, selbst wenn wir die beabsichtigte Importirung der adamitischen Lehren vom Auslande nach Böhmen annehmen würden, schon die Unkenntniß der Sprache den "niederländischen Begharden" jede Profelyten= macherei unter dem böhmischen Volke unmöglich gemacht.

Diese Gründe, sowie die eingehendere Betrachtung aller diesbezüglichen Aeußerungen und Borkommnisse während der ersten Periode der husitischen Bewegung, die ähnlich jeder anderen Erupstion der Bolksgeister an so vielen ungesunden Auswüchsen und

<sup>\*)</sup> Siehe bes rühmlich bekannten Forschers Wilhelm Preger in München "Beiträge zur Geschichte ber Walbester im Mittelalter" (Abhandlungen ber historischen Classe ber kön. baierischen Academie der Wissenschaften, 13. Band 1875), wo der Bericht eines katholischen Priesters (daher eine gewiß unverstächtige Quelle) über die Walbesier in Baiern und Oberösterreich citirt wird, der also lautet: "Sie zeigen keinen Stolz in der Kleidung, da sie weber zu kostdar, noch zu schlecht gekleidet einhergehen; Handel treiben sie nicht, um der Bersuchung zum Lügen, Schwören und Betrügen zu entgehen. Sie arbeiten nur, um leben zu können. Ihre Lehrer sind Weber und Schuhmacher. Sie sind mit dem Nothwendigen zusrieden. Sie leben keusch, namentlich die Leoniften (die Armen von Lyon). Sie sind mäßig im Essen und Trinken. Bur Schenke, zum Tanze und anderen Eitelkeiten gehen sie nicht." Fürwahr, ein directer Gegensatz zu dem Treiben der böhmischen Adamiten.

Berirrungen litt, berechtigen uns zu der Behauptung, daß das Abamitenthum in Böhmen allein seinen Ursprung hatte, hier wie nirgends sonst zu öffentlichem Auftreten sich erfrechte und schließlich hier auch sein Ende fand. Die Priorität der Lehre der Böhmischen Brüder, mit welcher einseitige nationale Historiker in Böhmen bisher so viel Staat gemacht haben, ist (durch die Forschungen des erwähnten böhmischen Forschers Dr. Goll) den Waldesiern zuzusprechen; als theilweiser Ersat hiefür, freilich ein sehr trauziger, mag die Originalität des böhmischen Ursprungs der Abamitenslehren gelten.

Die craffe Abirrung von den Satungen der übrigen hufitischen Secten, die uns in den wahnwitigen Lehren der Abamiten entgegentritt, ist übrigens eine natürliche, denn es ist eine bekannte Thatsache, daß bei allen socialen und religiösen Umwälzungen die Forderungen der extremen Barteien immer überspannter werden. So trennten sich auch in Böhmen die eifrigeren Taboriten von der gemäßigten Bartei der Prager, aus den Taboriten entwickelte fich in der neu angelegten Stadt Tabor die pantheiftische Secte unter dem Priester Martin Loquis und schließlich aus dieser bie noch schlimmere Partei bes Peter Kanisch, gleichfalls eines früheren Beiftlichen, von welcher es nur einen Schritt mehr zu ben eigentlichen Abamiten gab. Erzählt ja boch von den dreihundert männlichen und weiblichen Anhängern bes Lettgenannten, die mit ihrem Oberhaupte im Frühjahr 1421 Tabor verlassen mußten, eine gleichzeitige Reimchronit, daß fie in ihrem neuen Bufluchtsorte, ber alten Burg Pribenic, "nackt herumlaufen und auf unanständige Weise unter einander sich vermischen". Ebenso melbet der Chronist Brezowa über fie Folgendes: "Sie irrten auf Bergen und in Balbern herum und Einige aus ihnen find auf ben Unfinn verfallen, daß sie, Männer und Beiber, ihre Rleider wegwarfen, gang nackt herumgingen und fagten, fie waren im Stanbe ber Unschuld; man habe wegen ber Sunde ber erften Eltern Rleiber angezogen. Diesem Unfinne gemäß wähnten fie, daß fie nicht fündigten, wenn ein Bruder fich mit einer Schwefter fleischlich vermischte. Satte Gine empfangen, fo glaubte fie vom beiligen Beifte empfangen zu haben. Und leider begingen fie noch mehr, das nicht einmal werth ift, für die Nachwelt verzeichnet zu werden."

Diese Unglücklichen — baher ursprünglich böhmische Husten und Taboriten und keine eingewanderten Begharden — sind als der erste Keim für die Secte der Adamiten zu betrachten, denn als der Hustenführer Žižka, der allen diesen extremen Secten den Untergang geschworen, die Burg Přibenic erobert und am 24. April 1421 im Dorse Klokot bei Tabor an fünfzig Personen beiderlei Geschlechtes, mit dem zugleich gefangenen Peter Kanisch an der Spize, dem Feuertode auf dem Scheiterhausen überantwortet hatte, slüchteten die Uebrigen, mehr als zweihundert an der Jahl, in die waldreiche Gegend an der Naser, nicht weit von den Städten Neushaus und Besell, wo sie auf einer Insel dieses Flusses in der Rähe des Dorses Walh eine förmliche Adamitengemeinde gründeten.

Ru ihrem Saupte mählten fie hier einen bohmischen Bauer, Namens Niklas, weswegen in jener Zeit ben Abamiten auch ber Name "Rikolaiten" beigelegt wurde. Niklas war einer der eifrigsten Berfechter der adamitischen Lehren, der die wirren Ideen der böhmischen Bantheisten noch weiter ausbildete und schlieklich nicht nur dem Chriftenthum, sondern jeder positiven Religion überhaupt entsagte. Dafür nannten ihn seine Junger Mofes, sowie ber ben Flammen überlieferte Beter Kanisch Jesus hieß, da den Abamiten auch der Sohn Gottes nur ein Mensch war, ber fich vor Anderen blos durch seine höhere Frömmigkeit auszeichnete. Die Sacramente und die kirchlichen Ceremonien sahen sie als unnöthige Buthaten an, die Erbfünde und die ewigen Strafen wurden einfach geleugnet. dagegen die einstige Belohnung der unsterblichen Seele als Funbamentalfat aufgestellt. Die beil. Schrift erkannten fie in erfter Reit nicht an, später jedoch lasen fie eifrig die Bibel und sangen die Pfalmen David's in ihren religiösen Versammlungen. Ihr einziges Gebet bestand aus dem Bater unser, das aber nach ihren Anschauungen umgemodelt war und bessen Anfang also lautete: "Bater unfer, der du bift in uns, erleuchte uns und geschehe bein Wille u. s. w." Doch das Hauptmerkmal ber Abamiten war bie vollständigste Bütergemeinschaft, die selbst auf den menschlichen Rörper sich bezog. Niemand durfte Etwas sein Gigen nennen, persönliches und ausschließendes Vermögen war ihnen ganglich unbekannt. Der Rern ihrer Lehre bestand in dem Sate, daß "Alles, was ist, Gott ist". Daher auch der Mensch ein Theil Gottes

und folglich völlig sündenfrei; selbst die natürlichen Triebe waren ihnen göttlich, daher wurde die She für eine Sünde erklärt und Unkeuschheit als Pflicht aufgestellt. Aus diesem folgt, daß ihnen Alles heilig war, sobald es Allen gemein war, selbst ihre Weiber und Töchter; es war der Communismus auf die höchste Spize getrieben.

In richtiger Erwartung beffen, daß die Husiten, benen die Entstehung einer berart verworfenen Secte vor aller Welt großen moralischen Eintrag thun mußte, ihrem Treiben nicht lange ruhig zusehen werden, legten die Adamiten auf der genannten Insel eine förmliche Kefte an, indem sie die Ufer ringsumher durch hohe Balle schütten, um vor jedem Ueberfalle ficher zu sein. Bon bier aus machten bann bie Männer zu nächtlicher Zeit Ausfälle in die umliegende Gegend, überall sengend und plündernd; vornehmlich hatten aber die benachbarten Städtchen. Dörfer und Festen von ben Kanatikern zu leiben, die fich bei ihren Raubzügen die größten Schandthaten zu Schulben kommen ließen. So berichtet die schon erwähnte Reimchronik, daß sie überall Manner und Beiber, ja felbst die Rinder in der Wiege mordeten, eines Nachts das Städt= chen Befeli in Afche legten und hiebei fechszehn Männer tödteten. Auch in den Städtchen Redic, Plesche und Plat fanden viele Einwohner unter ihren mörderischen Streichen den Tod, während die Häuser in Flammen aufgingen. Der Junker Schorz von Waly wurde von ihnen gefangengenommen und auf die Insel gebracht, wo er später geköpft und sein Leichnam in den Rluß geworfen murde. Aber auch unter einander würgten fie fich, denn fie tödteten einen ihrer Briefter, Namens Johann, und ein Beib, das fie Maria nannten, murbe von ihnen enthauptet, "weil fie mit Ginem über Nacht schlief", während derselbe an einem Raubzuge hätte theil= nehmen sollen. Bon ihren abamitischen Orgien baselbst berichtet Brezowa Folgendes: "Männer und Weiber zogen fich aus und tanzten nackt um's Feuer herum; beim Tanzen sangen fie bas Lied der zehn Gebote Gottes. Satte einer von den Männern Beinkleider an, so riffen fie ihm die Weiber herab und sprachen: Theile mir beinen Geift mit und nimm meinen Geift bin. Sie liefen nun. ein Jeber, mit welcher er wollte und Jede, mit dem fie immer wollte, zu fündigen. Eher aber erhipten und entzündeten fie fich in sodomitischen Lüsten. Dies nannten sie das Werk der Liebe und den Willen Gottes und thaten Teufelswerke. Darauf badeten sie sich im Flusse. Allein zur gewissen Zeit ließen sie sich durch den Moses trauen. Einer schämte sich vor dem Anderen dieses Werkes nicht. Denn sie pflegten Alle beisammen in einer Hütte zu liegen." Schließlich sei erwähnt, daß es nach jenem Reimchronisten viele "schöne" Mädchen und Weiber unter ihnen gab.

Dieses kanibalische Treiben, das bisher in Böhmen unerhört . gewesen, sowie die durch die Adamiten verübten Greuelthaten riefen im ganzen Lande die größte Entruftung hervor und Alles verlangte völlige Ausrottung der fanatischen Secte, die der menschlichen Gesellschaft so gefährlich geworden war. Noch im Berbste 1421 bewog der böhmische Magnat Udalrich von Neuhaus, deffen Unterthanen von den bestialischen Bewohnern der Naserinsel am meiften zu leiden hatten, den Susitenführer Zizka zu einem Bernichtungefriege gegen die Abamiten, ber auch allsogleich unternommen wurde. Udalrich von Neuhaus stellte seine sämmtlichen Reisigen in's Feld, denen sich auf Geheift Zizka's der husitische Hauptmann Boret Rlatowsty mit 400 Mann taboritischer Rerntruppen anschloß. Mitte October 1421 wurde der Zug gegen die Naserinsel angetreten und Zizka übernahm personlich die Leitung ber Belagerung, die nach allen Regeln der Kriegskunft geführt werden mußte. Die Abamiten erschraken jedoch nicht im mindesten vor der ihnen brohenden Gefahr; im Vertrauen auf ihre ftark befestigte Stellung nahmen fie ben Rampf auf, beffen Enbausgang iedoch für Niemanden mehr zweifelhaft sein konnte.

Angefacht durch ihre Anführer zum wilbesten und todesmuthigsten Fanatismus, fochten die Adamiten hinter ihren Wällen mit einer Ausdauer und einem Muthe, der einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Begünstigt durch ihre vortheilhaftere Stellung, brachten sie den belagernden Truppen enorme Verluste bei, ja selbst Hauptmann Boret siel beim entscheidenden Sturme auf die Insel. Doch auf die Länge hin konnte sich die durch den Kampf stets abnehmende Schaar der Fanatiker nicht halten, am 21. October wurde die Insel durch die Uebermacht der Husiten erobert und nun begann in dem engen Raume zwischen den Wällen ein Worden und Schlachten, das wenig ähnliche Beispiele in der Geschichte zählt. Auf ausdrücklichen Befehl Žižka's, der namentlich dadurch empört war, daß die Adamiten der husitischen Bewegung den Stempel des gröbsten Materialismus und der tiefsten Entsittlichung aufdrückten, sollte die ganze sodomitische Sippschaft durch Feuer und Schwert vom Erdboden vertilgt werden. Diesem Gebote wurde von den auf's Höchste erbitterten Truppen wörtlich nachgekommen, denn in wenigen Stunden zählte man auf der Insel über 200 Leichen der Adamiten, von denen auch die Kinder dem Blutbade nicht entgingen.

Nur ein einziger von den Männern, allem Anscheine nach ihr Oberhaupt Riklas, wurde von Zitta am Leben erhalten, um bie Grundfäße der adamitischen Lehre öffentlich zu bekennen, die bann zu Bapier gebracht und den Theologen nach Brag zur Brüfung überschickt wurden. Nachdem diese Mission des letten Abamiten vollbracht war, mußte auch diefer ben Scheiterhaufen befteigen, an dem die Leichen der früher Erschlagenen zu Asche verbrannt worden waren. Aber selbst diese Asche wurde nicht auf der Erde geduldet, sondern in die Wellen des Raferfluffes verfenkt. So schrecklich endeten die ersten Abamiten in Böhmen, doch bald zeigte es sich, daß mit der Vertilgung ber fanatischen Rämpfer bei Baly nicht zugleich der Geift ihrer scheußlichen Lehre unterdrückt worden. Un manchen anderen Orten des füdlichen Böhmens hatten die Abamiten Nachfolger gefunden und es erzählt die Chronik, baß auch noch später herr Udalrich von Neuhaus einige Männer und Weiber von dieser Secte gefangen nahm und dieselben hinrichten ließ. Aeneas Sylvius, der als päpstlicher Legat perfönlich in Böhmen geweilt hatte, schrieb 1451 in einem Briefe an den Cardinal Johann von Carvajal, daß es zu jener Zeit noch viele Abamiten ober Nikolaiten, wie er fie nennt, in Böhmen gegeben habe. Dies bestätigen die "Alten Böhmischen Jahrbücher", welche bei dem Jahre 1455 melben, daß fich am Lande noch häufig Abamiten zeigten, welche durch ihre nachten Geftalten die Frauen und Mädchen in den Feldern und auf den Wiesen erschreckten und sie verfolgten. Um diese Zeit und auch noch später waren fie jedoch am zahlreichsten im Chrudimer und Königgräßer Rreise vertreten, mährend fie im Guben bes Landes bereits vollftändig ausgerottet zu sein schienen. Im Jahre 1467 gaben die Abamiten in den beiben erwähnten Kreisen sogar wieder ein Lebenszeichen in der Deffentlichkeit von sich, denn als sie ersuhren, daß die Anhänger der neuen Secte der Böhmischen Brüder eine allgemeine Bersamms lung zum Zwecke der Constituirung der Brüderunität im Dorse Lhota bei Reichenau abhalten wollten, so schiekten sie an dieselbe Abgeordnete und machten den Borschlag zu einer Bereinigung beider Secten. Selbstverständlich wurde der Antrag zurückgewiesen, doch wurde die Sache ruchdar und gab so den ersten Anstoß zu dem gänzlich ungerechtsertigten, jedoch sehr oft wiederholten Borswurse, die Böhmischen Brüder seien eigentlich verkappte Adamiten oder wenigstens Vicarden, welche beiden Begriffe, als Schimpssamen genommen, sich bei dem unwissenden Bolke jener Zeit saft nahezu deckten.

Seit dem Jahre 1467 finden sich keine directen Nachrichten über die Adamiten mehr vor, was hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben ist, daß die Anhänger dieser Secte sich fortan im Geheimen hielten und die Ausübung ihrer Lehren nur unter dem Schutze der Nacht und unter Beobachtung des tiessten Geheimenisses betrieben. Ihre fernere Existenz im Osten Böhmens ist jedoch unbestreitbar, denn noch im Jahre 1519 schried Johann Schlechta, Secretär des Königs Wladislav, an Erasmus einen Brief, in welchem von "Nikolaiten" die Rede ist, während der bekannte Johannes Aubanus in seinem 1538 erschienenen Werke über die Bölker Europa's ausdrücklich berichtet, daß zu seiner Zeit "die adamitische Secte an einigen Orten in Böhmen noch insgesheim sortdauere".

Im Laufe bes 16. Jahrhunderts nahmen diese Nachfolger der Abamiten viel von den Glaubensansichten und Traditionen der gleich ihnen so hart verfolgten Böhmischen Brüder auf, doch die Grundsätze des Communismus blieben unter ihnen stets diesselben, nur daß sie nicht öffentlich geübt wurden. Alle Anstrensgungen der geistlichen und weltlichen Behörden erwiesen sich als ungenügend, unter geheimnisvollem Schleier verbreitete sich "die Lehre Gottes" von Gemeinde zu Gemeinde und fand immer zahlsreichere, immer eifrigere Anhänger.

Als nach der Schlacht am weißen Berge die Gegenrefors mation in Böhmen mit Gewalt durchgeführt wurde, bekamen die

im Geheimen vegetirenden Adamiten den meisten Zuwachs, denn viele Protestanten, obwohl sie sich äußerlich zum Katholicismus bekannten, ließen sich insgeheim unter die Adamiten aufnehmen, die in jener Zeit für Ueberreste der Böhmischen Brüder, folglich für eine nationale Kirche sich ausgaben. Daß dies nicht der Fall war und daß die Brüderunität anderen, von den Lehren der Adamiten himmelweit verschiedenen Sahungen folgte, obwohl sie von ihren Gegnern nur zu oft mit diesen Fanatikern in einen Topf geworsen wurde, bedarf nicht erst eines näheren Beweises.

Aber in der Beriode nach dem dreißigjährigen Kriege und noch mehr im vorigen Jahrhundert nahm unter dem Landvolke jener öftlichen Rreise Böhmens immer mehr die Meinung überhand, daß die geheimen Adamiten Rachfolger der Husiten und Böhmischen Brüder seien und fie beshalb schon aus nationaler Sympathie geschont und unterstütt werden sollten. So wucherte im Stillen das Unkraut fort und selbst jesuitische Eiferer, die sich als Bekehrer des böhmischen Bolkes einen Namen erworben haben, wie der bekannte Büchervertilger P. Konias, konnten dasselbe nicht ausrotten. Dies war um so schwieriger, als die Abamiten, die sich den Forderungen der neuen Zeit schlau anbequemt hatten, wenigstens jum Schein die Pflichten übten, welche die herrschende Religion ihnen auferlegte, und fie ihrem Glauben in den Grenzen der engsten Häuslichkeit lebten \*). Doch hatten die ursprünglichen Lehren dieses Glaubens aus leicht erklärlichen Ursachen im Laufe von drei Jahrhunderten mannigfache Beränderungen erfahren, die adamitischen Orgien waren schon gar nicht mehr zu wagen und neben dem Reste der einstigen communistischen Lehren erhielt

<sup>\*)</sup> Unter ber Regierung Maria Theresia's begannen jedoch die Behörden biese "Jrrgläubigen" zu versolgen und als sie sich zum katholischen Glauben nicht bekennen wolken, wurden viele von ihnen in's Sefängniß geworsen oder nach Siebenbürgen geschleppt, wo sie zu harter Arbeit in den ärarischen Bergwerken verurtheilt wurden. Dies hewog die in Böhmen Jurückgebliebenen dazu, daß sie an den König von Preußen, Friedrich II., eine Bittschrift richteten, in welcher sie ihn, den sie den "farken Gedeon" nannten, um Befreiung oder wenigstens um Fürbitte bei der Kaiserin ersuchten und am Schlusse des ziemlich verworren lautenden Schriftstäcks zu dem hochverrätherischen Bunsche sich berstiegen, "der große Gott möge Euer Königl. Majestät und Allerhöcht Dero Scepter das ganze Königreich Böhmen unterliegen lassen".

sich in voller Geltung nur der oberste Grundsatz dieser Secte, daß "Alles, was ist, Gott ist", daher aus den ehemaligen Abamiten die purisicirten Deisten wurden. Doch auch diese übten ihre Relisgion, soweit ein Conglomerat der verworrensten Ansichten über Gott und die Natur überhaupt Religion genannt werden kann, nur im Berborgenen aus, und kamen Anhänger der Secte zu größeren Versammlungen zusammen, so geschah dies nur Nachts und an entlegenen Stellen tieser Waldungen, welcher Umstand zu den vielen mysteriösen Gerüchten über ihr Treiben Anlaß gab.

Erst unter Raiser Josef II., als das Toleranzpatent erschien, sollte das Geheimniß mehrerer Jahrhunderte an das Tageslicht treten. Als nämlich im Jahre 1781 durch jenes Patent neben der herrschenden katholischen Religion auch dem lutheranischen, calvinischen und jüdischen Bekenntnisse volle Freiheit gewährt wurde, traten auch die böhmischen Deisten offen vor der Welt als eine Glaubenssecte auf, da sie der Ansicht waren, daß ihrem öffentslichen Hervortreten nun nichts mehr im Wege stehe.

Auf wunderbare und im ersten Augenblicke fast unerklärliche Weise verbreiteten sich die Deisten und ihre Zahl stieg in übersraschend kurzer Zeit von Hunderten zu Tausenden. Bald hier, bald dort hörre man von ihrem Thun und Wirken und wahrhaft schaudererregend waren die von der Fama übertriebenen Berichte über ihre nächtlichen Ausammenkünfte, Orgien und Tänze\*).

Ramentlich in den Dorfschaften Bratislaw und Reze (Herrschaft Hohenmauth), in Dobřikow (Herrschaft Zámrsk), in Stradaun und Oftrow (Herrschaft Chroustowic), dann in Žiželic (Herrschaft Chlumec) befanden sich Hauptsitze der Secte, die in allen benachsbarten Gemeinden mehr oder weniger zahlreiche Anhänger zählte. Auch in den beiden Gemeinden der Bardubitzer Herrschaft Rokhtna

İ

<sup>\*)</sup> Eine solche Zusammenkunft, die zugleich Ausschluß darüber gibt, wie sehr die Deisten jedes Bermögen verachteten, sei hier erwähnt. In einer Dorfschaft bei Leitomischl beschlossen fie, ein Opfersest zu seiern. Einer ihrer Corpphäen rieth ihnen, Aus, was sie an Gold und Silber besitzen, zusammenzutragen und in die bei seinem Gute liegende Pfütze hineinzuwersen. Sie kamen, und mit einem Rundtanze um die Pfütze seierten sie dieses Opfer. Der schlaue Prophet hat dann wahrscheinlich ein gutes Geschäft mit dem "Opfer" gemacht.

und Chwojnec traten die Deiften öffentlich auf und nicht weniger als 52 Familien bekannten sich zu ihrer Lehre.

Da jedoch das Toleranzpatent auf die Deisten als eine unerlaubte Secte keine Anwendung finden konnte, hielten dieselben eine allgemeine Versammlung, in der man sich über die Absendung einer Betition an Kaiser Josef II. nach Wien einigte. Sie enthielt die Bitte an den Monarchen, er möge sie und ihren Glauben vor den Feindseligkeiten der Katholiken schützen, welche freilich mit Schaudern das Umsichgreisen dieses Abschaums der menschlichen Gesellschaft sahen.

Ueber den Erfolg dieser Petition konnte man nicht lange im Zweisel sein, die Deputation der Deisten wurde abschlägig beschieden und zugleich die strengste Untersuchung gegen die Anhänger der unlauteren Secte angeordnet. Die Behörden mußten mit gewaltsamen Mitteln auftreten. Der damalige Bischof von Königgräß, der durch sein humanes Wirken berühmte Háj, mußte alltäglich nach Wien Berichte über den Fortgang der Untersuchung, ja selbst die betreffenden Protokolle senden. Die Untersuchungsacten über diese Angelegenheit besinden sich nun größtentheils in der Bibliothek des Klosters Strahow in Prag, zum Theil in der Bibliothek des böhmischen Museums und wir glauben uns dem Leser nur zu verpslichten, wenn wir aus denselben einzelne Auszüge mittheilen, die sowohl auf das Treiben als auch auf die Irrlehren der Deisten die hellsten Schlaglichter werfen.

Obwohl auf allen Herrschaften fast gleichzeitig die Untersuchung eingeleitet wurde, kamen doch die Deisten der schon erwähnten Gemeinde Žiželic, die schon damals über 1500 Einwohner zählte, deren Mchrzahl sich offen zur Secte bekannte, zuerst zum gerichtelichen Verhöre. Ihr Oberhaupt war ein Bauer, Namens Wrbicky, der für den eifrigsten Versechter der Deisten galt und seine Genossen zum ausdauernossen Widerstande anspornte.

Wrbický wurde mit noch etwa dreißig Wortführern im Frühjahr 1782 auf die herrschaftliche Kanzlei des Grafen Kinsty in Chlumec berufen, wo ihnen sowohl von den Beamten, als auch von den Seelsorgern (unter benen sich auch auf Anordnung des Bischofs Haj der Dechant von Neustadt, P. Hurdalek, später Bischof von Leitmerit, befand) eindringlich zugeredet wurde, ihrer Reterei zu entsagen und in den Schooß der katholischen Kirche einzutreten. Wrbicks antwortete jedoch trotzig im Namen seiner Genossen: "Unseren einzigen Gott wird uns kein Kaiser, kein Bischof und Niemand auf der Welt aus den Herzen reißen!" Alle Uebrigen stimmten ihrem Wortführer bei und eine stürmische Scene solgte der anderen.

Um diesem wirren Durcheinander der Fragen und Antworten zu steuern, wurden alle Deisten aus dem Gerichtssaale entsernt und dann einzeln der Commission vorgeführt. Die Antworten Aller waren jedoch gleichlautend, da sie auf ein derartiges Berhör schon vorbereitet waren. "Wir können auf eure Fragen keine Antwort stellen. Foltert uns, martert uns, ihr werdet uns doch keinen anderen Glauben beibringen, als in dem wir leben. Wir zählen Tausende und aber Tausende von Gleichgesinnten, die aber klüger sind als wir, da sie schweigen. Wir jedoch sind muthvoller, da wir ehrlicher sind."

Als sie nun nach beendetem fruchtlosem Verhör das Protofoll unterschreiben sollten, entsetzten sie sich über alle Waßen und Werbicky rief: "Kennet ihr nicht das Gebot des ewigen Gottes, der im vierten Buche Esdras Cap. 16, Vers 70 besiehlt: "Wer einwilligt oder unterschreibt, fällt der Verachtung und der Schande anheim und das Gelächter der Menschen wird ihn stürzen."

Umsonst boten die anwesenden Geistlichen alle Ueberredungs= kunst auf, um den hartnäckigen Bauern zu beweisen, daß jener biblische Text nur auf Göhendiener sich beziehe; sie verharrten bei ihrer Weigerung. — "Alle eure Reden sind umsonst," schloß Wrbicky seine Rede, "das Gebot Gottes ist für uns wichtiger als das Gebot des Kaisers und des Bischofs, wir unterschreiben nicht!"

Und sie unterschrieben wirklich nicht.

Aehnliche Scenen fanden in Pardubic statt, wo die Deisten von Rokhtna und Chwojnec zur Untersuchung gezogen wurden. Hier standen als Wortführer vor dem Gerichte drei Männer, Namens Kaspar, Mazura und Prowaznik. Diese legten im Namen der übrigen Genossen das Glaubensbekenntniß der Deisten ab und betrugen sich eben so stügig, wie die in Chlumec. Als ihnen vorgeworsen wurde, daß sie selbst getauft seien und daß sie zugleich ihre Kinder tausen ließen, erwiderten sie: "Ja, wir sind getaust

worden, weil wir dies als neugeborne Kinder nicht hindern konnten; unsere Kinder jedoch lassen wir nur deswegen tausen, weil wir den nationalen Gebräuchen nicht widerstreben wollen. Aus derselben Ursache lassen wir uns nach katholischer Art trauen, doch eines wie das andere hat keine Bedeutung für uns." Hierauf umarmten sich die Männer und mit vor fanatischer Aufregung leuchtenden Augen verließen sie die Gerichtsstube.

Andere Mitglieder derselben Gemeinden waren des Holzdiebsstahls im Walde angeklagt und vertheidigten sich mit ähnlichen Worten. "Der Herr des Weltalls ließ vor unseren Hütten Bäume und Wälder wachsen, warum sollten wir diese Güte nicht nach unseren Bedürfnissen ausnüßen? Oder läßt der Herr die Bäume nur für einige Menschen wachsen?"

Auf dieselbe Weise ging es in anderen Gemeinden zu. Doch gelang es den Borstellungen der Geistlichkeit bald, eine ziemlich große Anzahl der Deisten, die erst später der Secte beigetreten waren, in den Schooß der katholischen Kirche zurückzuführen. Bornehmlich wirkte in diesem Sinne der schon erwähnte P. Hurdalek, der, mit Ausschluß militärischer Beihilfe und aller Gewaltmaßregeln, nur durch gütliches Zureden und Bernunftgründe die Irrlehren auszurotten versuchte, was auch mit großem Erfolge begleitet war. Nur die Stockbeisten ließen sich nicht im Geringsten von ihrer Reherei bekehren, sondern verharrten bei ihren Ansichten, die ihnen selbst durch Stockstreiche, militärische Executionen und Geldstrasen nicht benommen werden konnten.

Am starrköpsigsten benahmen sich die Deisten aus der Umgegend von Hohenmauth, wo ganze Dörfer sich zu den deistischen Irrlehren bekannten; in der Gemeinde Wratislaw hatte ihr oberster Führer, ein gewisser Abalbert Walenta, den sie ihren Bischof nannten, seinen Sit, von wo aus er die ganze Secte verwaltete und ihr die jeweitigen Verhaltungsmaßregeln vorschrieb. Nach den Actenstücken im Archiv des bischöslichen Consistoriums in Königgräß scheint derselbe jedoch ein durchtriebener Gauner gewesen zu sein, der die Leichtgläubigkeit seiner Anhänger zu seinem Vortheile auszubeuten wußte. Er war im Lesen und Schreiben sehr bewandert und als das Toleranzpatent erschien, gab er den ersten Anstoß zu der ganzen Bewegung der Deisten, indem er den

Leuten vorschwindelte, er stehe mit Kaiser Josef II. in directer Berbindung und es seien ihm alle kaiserlichen Berordnungen früher bekannt, als den Behörden. Dieser lettere Umstand bestätigte sich in der That, aber nur dadurch, daß Walenta einen Kreisdragoner (Amtsdiener) bei dem Kreisamte in Chrudim bestach, der ihm dann alle behördlichen Verfügungen einige Tage früher mittheilte. Dies imponirte ben Deiften, zu benen Walenta nie anders als in geheimnifvoller und myftischer Beise sprach, in solchem Mage, daß fie auf jedes feiner Worte schworen und allen feinen Unordnungen, selbst den widerfinnigsten und unzüchtigsten, getreulich nachkamen. Aus jenen Acten erhellt ferner, daß Walenta in den Gemeinden Wratislaw, Stradaun, Mentaur, Winar, Cbanow u. A. mit seinen Anhängern beiberlei Geschlechts abamitische Orgien hielt und daß viele Eltern ihre eigenen Töchter seinen sinnlichen Belüften opferten, und obwohl er ziemlich häßlich gewesen sein foll, fühlten sich Mädchen und Frauen glücklich, wenn fie ihn füssen konnten \*). Meilenweit kamen Deisten zu ihm gezogen, die ihn mit Beld, Speisen und Getränken vollauf versorgten, welche Geschenke er, auf einem erhöhten Stuhle wie ein Dalai - Lama sigend, mit gnädiger Miene entgegennahm. Den Nachforschungen der Behörden wußte er sich immer schlau zu entziehen, denn seine Anhänger schafften ihn, wenn ihm irgendwo Gefahr brobte, meist in einem Bunde Stroh ober in einem Sack voll Kleien aus dem Bereiche seiner Verfolger, so daß er sein Sandwerk längere Zeit hindurch treiben und die Deisten zu hartnäckigem Widerstande gegen die behördlichen Anordnungen und die Bekehrungsversuche der Beiftlichkeit aufreizen konnte.

Als alle bisherigen Mittel gegen das Treiben der Deisten als fruchtlos sich erwiesen, wurde durch ein kaiserl. Patent vom Jahre 1783 diese Angelegenheit endgiltig dahin geregelt, daß alle jene Familien, welche nicht öffentlich den Lehren der böhmischen Deisten entsagen wollen, nach Ungarn und Siebenbürgen auß-

<sup>\*)</sup> hiedurch sei die Angabe des Freiherrn v. helfert berichtigt, der in seiner (in der bohmischen Museumszeitschrift veröffentlichten) Abhandlung über die Religionsschwärmerei in Bohmen unter Josef II. bemerkt, es sei ihm bei seinen diesbezitglichen Forschungen nicht ein einziger Beweis aufgestoßen, der von adamitischen Bersündigungen der Deiften gesprochen hätte.

wandern sollen. Doch konnten sie ihre Habe und liegenden Güter ohne allen Anstand veräußern, ja bei vielen unvermögenden Familien wurden die Uebersiedelungskosten durch die Regierung bestritten. Erwähnenswerth ist, daß jene 52 Familien, die in den Gemeinden Rokytná und Chwojnec als Deisten auftraten, sämmtlich den heimatlichen Boden verließen und nach Siedenbürgen auswanderten, wo sie freilich bald verschollen, umsomehr, da bald nach ihrer Uebersiedelung alle jungen Männer unter die Willitärgränztruppen eingereiht wurden. Schließlich erging an alle Behörden der Besehl, daß jedem Deisten, der sich öffentlich als solchen declariren werde, gleichviel ob Mann oder Weib, "ohne weitere Kücksorge 24 Prügel- oder Karabatsch-Streiche auf den Hintern gegeben und hiemit wieder nach Hauß geschickt werde", und dies solle geschehen, "nicht weil er Deist ist, sondern weil er sagt, daß zu sein, was er nicht weiß, was er ist".

Auf diese Art erzielte man in kurzer Zeit, daß die Deisten in Böhmen eben so rasch verschwanden, wie sie erschienen waren. Der Stamm der Secte war ausgewandert, die übrigen traten den Katholiken oder Protestanten bei und fügten sich wenigstens äußerslich deren kirchlichen Gebräuchen. Die katholischen Seelsorger in jenen von dem Deistenthum heimgesuchten Gemeinden mußten indeß alljährlich über die hie und da noch sich zeigenden Ueberreste dieser Secte an die betreffenden geistlichen und weltlichen Behörden Bericht erstatten. In ihren Berichten bezeichneten sie sie als Relisgionsschwärmer, die Deisten selbst nannten sich jedoch die "dritte Partei", indem sie unter der ersten die Katholiken, unter der zweiten die Protestanten verstanden.

Seit dieser Zeit verschwinden die Deisten in jenen Gegenden Böhmens äußerlich vom Schauplate, obwohl es unter dem Landvolke allgemein bekannt war, daß Anhänger dieser Secte noch
immer im Geheimen existiren, ja selbst Zusammenkünste zur Ausübung ihrer Lehren abhalten. Im Jahre 1809 verhörte der Kreiscommissär Rösler drei Deisten aus Swratouch wegen Renitenz
gegen die herrschaftliche Behörde und wegen Nichtzahlung von
Steuern, wobei dieselben erklärten, lieber ihre Bauerngründe
verlassen zu wollen, als sich den Anordnungen der weltlichen
Behörde zu fügen. Zehn Jahre später hatten sich drei Deisten

von der Herrschaft Chrast wegen ähnlicher Vergehen zu verantsworten. Im Jahre 1822 standen wieder vier Männer aus den Gemeinden Swratka, Dedowá und Swratouch (Herrschaft Richensburg) vor Gericht, da sie angeklagt waren, Anhänger der Deisten zu sein, indem sie mit ihren Familien die Kirchen nicht besuchten, die Kinder vom Schulbesuche abhielten, die Robot nicht gutwillig leisten wollten u. dgl. mehr.

Aus dem betreffenden Protofolle über das Verhör dieser "Fanatiker", do. 9. Juli 1822, entnehmen wir einzelne charakte-ristische Stellen, die zugleich beweisen sollen, wie selbst in unserem aufgeklärten Jahrhunderte die Irrlehren jener Secte unter dem böhmischen Landvolke wucherten.

Der Untersuchungsrichter stellte an ben Angeklagten Lexa aus Debowá die Frage: - "Wie ist euer Name?" - Angekl. "Ich habe keinen Namen mitgebracht." — "Welches ist euer Alter?" — Angekl. "Seit dem Tage meiner Neugeburt." — "Wo feid ihr geboren?" - Angekl. "In der Mutter des Lebens." - "Welcher Religion?" — Angekl. "Ohne alle Religion." — "Euer gegenwärtiger Wohnort?" - Angekl. "Im Geifte und in der Wahrheit, bem Geiste nach. Der Welt nach jedoch in Dedowa." - "Sind eure Eltern noch am Leben?" — Angekl. "Der Welt nach nicht mehr. Dem Geiste nach wohnt jedoch mein Bater in mir und ich in ihm." — "Ledig oder verheiratet?" — Angekl. "Ledig." — "Wie könnt ihr dies behaupten, ihr habt ja seit 20 Jahren ein Cheweib, Namens Therefia, und drei noch lebende Rinder?" -Angekl. "Ich bin bem Geifte nach ein Sohn und das Beib eine Jungfrau. Die Kinder find mir vom Bater anvertraut worden." — "Der Ortsrichter hat angezeigt, daß ihr nie die Kirche besuchet." - Angekl. "Ich besuche deshalb keine Kirche, weil die Mutter des Lebens meine Kirche ift und ich in ihr wohne." — "Warum darf eure Tochter Katharina die Schule nicht besuchen?" — Angekl. "Weil ich die öffentliche Freiheit verkündigt habe." — "Wer hat euch hiezu bevollmächtigt?" — Angekl. "Das ewige, unendliche Leben." - "Warum habt ihr seit Jahren die Ropfsteuer nicht entrichtet?" - Angekl. "Der himmlische Bater ift bas Haupt und ber fordert feine Steuer von mir." - "Wohl aber der Landesherr und feine Obrigkeit." - Angekl. "Ich kann zweien Herren nicht dienen, sonst würde ich den einen oder den anderen bestehlen." — "Warum leistet ihr keine Robot?" — Angekl. Weil ich allen irdischen Dingen entsagt habe." — "Sagt an, welche Ordnung herrschen würde, wenn alle Menschen den irdischen Dingen entsagen würden?" — Angekl. "Ich kann für Riemanden Rede stehen. Es wäre dann jedoch Alles gut, wie im Uransange. Alles würde Allen gehören, Niemand würde seinem Rebenmenschen etwas entwenden und heilige Ruhe würde herrschen." — "Werdet ihr dem Landesherrn die Steuern zahlen?" — Angekl. "Nein, denn ich besitze kein Land und dem göttlichen Herrn werde ich nur in der Wahrheit und im Geiste dienen."

Auf dieselbe Beise antworteten die übrigen drei Angeklagten, von denen keiner das betreffende Protokoll unterschrieb. Ueber das weitere Schickfal derfelben verlautet nichts Näheres; daß fie jedoch und ihre Kinder dem Freglauben noch weiter zugethan blieben, beweist der Umstand, daß im Jahre 1832 die böhmischen Deiften eine Betition um Anerkennung und Bestätigung ihrer Lehre an ben Kaiser Franz I. richteten, die nicht weniger benn 150 Unterschriften zählte. Aus dem sinnlosen Inhalte der Bittschrift konnte in Wien Niemand klug werden, daher schickte man dieselbe unter'm 6. April an das Landesgubernium in Prag, wo man gleich die Bögel an den Federn erkannte und den Anstiftern der Betition jenes Recept verabreichte, das durch die oben bemerkte josefinische Norm bezüglich aller hartnäckigen Deiften vorgeschrieben war. Am schlagendsten wurde jedoch das weitere Fortwuchern der Secte durch das neue massenhafte Auftreten der Deisten im stürmisch bewegten Jahre 1848 bargelegt, in dem dieselben das lette öffentliche Lebenszeichen von sich gaben.

Als in jenem Jahre auch der Kirche volle Freiheit verheißen wurde, kamen auch wieder die Anhänger der "dritten Secte" zum Borschein und wollten ihr Glaubensbekenntniß öffentlich ausüben. Die Pfarrherren jener Semeinden, welche plöglich unerwartete Besuche von den Abtrünnigen erhielten, indem sie von der kathoelischen Semeinde sich lossagen wollten, waren über deren täglich sich mehrende Anzahl höchlichst erstaunt, die übrigen Bewohner zeigten wieder ihre Besorgnisse. Zu jener Zeit tauchte auch der Name "Marokkaner" auf, der den Deisten beigelegt wurde, weil es

unter dem Landvolke hieß, daß dieselben den Kaiser von Marokko als ihr Oberhaupt betrachteten, durch welchen einst das "Reich Gottes" über den ganzen Erdboden verbreitet werden soll \*).

Im November 1848 traten die Deiften der drei Herrschaften Hohenmauth, Bamrft und Chrouftowic zusammen und reichten bei Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand I. eine Bittschrift ein, des nämlichen Inhalts, wie jene unter Kaiser Josef II. Sie enthielt fünf Bunkte und war so zusammengesett, daß ihre Berfasser für die verrücktesten Röpfe gehalten werden konnten. Zum Beweise wollen wir nur eine Stelle ohne alle Beränderung anführen: "3) Es tam uns in's Gedächtniß, was das ewige Leben sei, und wir find gekommen auf den Weg, von welchem wir gekommen find, bevor die Welt war, es ist uns eine wahre Erkenntniß und unveränderliche Ewigkeit zugetheilt worden, o Herr! Gin Wind bist du, mein fühlendes Leben, jett bin ich ein schwacher Mensch, bin Staub und werde mich wieder in Staub verwandeln, die Ewigkeit macht eine Beränderung unter den Lebenden und Todten, augenblicklich kehrt ein jeder Mensch wieder in die Erde zurud, und die Gnade ist das ewige Andenken und die Ewigkeit hat keine Anzahl Jahre" u. s. w.

Die geistliche Behörde prüfte sie, was sie eigentlich wollen und woran sie glauben. Aus dem Resultate der vielen Prüfungen war Nachfolgendes ersichtlich. Sie behaupteten, daß es dem Raiser nicht nur einerlei ist, ob sich Jemand zu irgend einem Glauben bekenne, sei es der herrschende oder ein geduldeter, sondern daß Se. Majestät ein Wohlgefallen sinden, wenn ein Abfall von der katholischen Religion stattsindet. Diesenigen, welche von derselben abfallen, sollen verschiedener Ehren und Vorzüge theilhaftig werden, und darum erklärten sie, Nichtkatholiken zu sein, die keine geduldete Religion anerkennen. Sie wolken weder Ratholiken noch Nichtkatholiken sein und ihr sehnlichster Wunsch war, gar keine Religion zu haben. Sie behaupteten ferner, alle Ratholiken müßten auß-

<sup>\*)</sup> Diese absurde Idee von einem Einfalle der Maroftaner in Böhmen, Ermordung ber Reichen und Bertheilung ihrer Guter unter die Anhänger dieser Secte wurde ihnen von einem Webergesellen, Namens Felzmann, beigebracht, der sich badurch einen zahlreichen Anhang verschaffte, bis ihm die Behörde durch seine gefängliche Einziehung das Handwert legte.

gerottet werden, sowie daß ein Feind aus Marokko kommen und sie Alle vernichten und daß "Ablernest" zerstören werde, wo sodann sie allein bleiben und alle Güter unter sich vertheilen werden. Vorderhand hätten sie aber nichts im Besitz, sondern Alles gehöre dem Kaiser. Daher lehnten sie alle Pflichten von sich ab und zahlten keine Steuern, ja sie verhielten sich ganz ruhig, wenn das Amt ihr Vieh oder Getreide verkaufte, damit die Steuern entrichtet werden. Schließlich behaupteten sie, daß Gott in ihnen lebe, die Unstervlichkeit läugneten sie aber ab.

Nach diesem Allem ist es nicht zu wundern, wenn das Bolk auch im Jahre 1848 ganz aufgeregt die Verbreitung der Deisten wahrnahm. In vielen Gemeinden kam es zu Streitigkeiten und amischen beiden Seiten gab es häufig die schrecklichsten Auftritte, bei denen man sich auch der Waffen bediente. In einem Dorfe der Herrschaft Chocen überfielen die übrigen Bewohner das Saus eines "Marokkaners", zerstörten es und trieben den Mann, das Weib und die Kinder aus demselben, welche viele Wochen umherirrten, ehe sie in das heimatliche Dorf wieder zurückkehrten. Zur Borbeugung solcher Scenen fanden es die Behörden für nöthig, die Büter der Deiften mit Militar zu besetzen, und dieses Mittel verfehlte seine Wirkung nicht. Allmälich kamen Berblendete zu ihren Geistlichen, reuig bittend, in die Zahl der Gläubigen wieder aufgenommen zu werden. Trotdem behauptet aber das Landvolk jener östlichen Bezirke, daß bis heute noch eine große Anzahl von Leuten zu den Lehren der Deiften insgeheim fich bekenne, so daß man heutigen Tages noch von "Deiften in Böhmen" fprechen könne.

Sicher ist es wenigstens, daß das Königgräßer bischösliche Consistorium noch im Jahre 1855 ein Circular an die Geistlichkeit erließ, in welchem derselben Instructionen für das Berhalten gegen die Deisten ertheilt werden. Ja selbst im Jahre 1868 erhielt Berfasser dieses eine aussührliche Mittheilung über den "Abamiten" Josef Nowáł aus der Gemeinde Krouna bei Stutsch, der, als ihm im Monate Juli jenes Jahres ein Sohn geboren wurde, denselben nicht tausen lassen wollte, und als er deswegen vor Gericht citirt worden, daselbst dieselben Antworten über seine Keligion gab, wie es von seinen Vorsahren unter Josef II. gesschehen. Seine Verstocktheit grenzte an's Unglaubliche und man ließ

ihn baher laufen, wiewohl er kaum ber "letzte Deist" in Böhmen gewesen sein mag; nur kümmert sich jetzt Niemand mehr um diese närrischen Käuze, da sie sonst keinen Anlaß zu weiterem Einschreiten gegen sie geben. Ihren Heiland, den Kaiser von Marokko, sollen sie jedoch noch heutzutage "mit jedem Augenblicke" in Böhmen erwarten, worauf die Gründung des "Reiches Gottes" allsogleich in Angriff genommen werden soll.

I 

Ein griechischer Abenteurer in Prag.

• . 

.

· -- Ein griechischer Abenteurer in Prag.

. . .

## Ein griechischer Abenteurer in Prag.

Befrembend mag wohl die Thatsache erscheinen, daß der Humanismus, als er nach dem Sturze des letzten Paläologen, der auf dem Throne von Byzanz gesessen, durch die weithin zerstreuten griechischen Gelehrten seinen Einzug in Italien und von dort aus in die übrigen Länder des mittleren Europa seierte, in Böhmen als Gegner der nationalen Bestrebungen auftrat, während derselbe Humanismus in Italien der Kenaissance, in Deutschland der Reformation — also Tendenzen nationalen Charakters — die Wege ebnete.

Die Stellung Böhmens zu Rom in kirchlicher Beziehung erklärt uns sofort biesen anscheinenden Widerspruch.

Böhmen hatte bereits ein halbes Jahrhundert vorher die Bollführung der eigentlichen Aufgaben des Humanismus in Angriff genommen, als nämlich die Čechisirung der Prager Universität, ferner Husens reformatorisches Auftreten und endlich die mächtige husitische Bewegung, welche die neue Richtung der Geister in Böhmen derart siegreich werden ließ, daß Georg von Podebrad selbst Rom mit Erfolg tropen konnte, dem Lande Böhmen nicht nur zu einer volksthümlichen Regierung verholsen hatten, sondern auch die Wissenschaft von den erdrückenden Fesseln der starren Scholastik befreiten und den Geist auf die Bahn der freien Forschung wiesen.

Da jedoch Rom und bessen damaliger Bundesgenosse Deutschsland, als beide vereint gegen das husitische Böhmen mit den Wassen in der Hand auftraten, auf dem Felde des Kampses stets den Kürzeren zogen, so versiel einer der hervorragendsten Vertreter Roms jener Zeit auf die im ersten Augenblicke paradox klingende Idee, durch den erwachenden Humanismus zuerst die nationalen Strebungen und nach hinlänglicher Latinisirung des gelehrten Böhmens auch den Husitismus bekämpsen zu lassen.

Aeneas Sylvius Viccolomini (später als Bapst Bius II. der heftigste Widersacher Georg's von Bodebrad), der Land und Leute in Böhmen aus eigener Anschauung wohl kannte und als papft= licher Legat von Wien aus eine rege Berbindung mit den katho= lischen Magnaten und Gelehrten Bohmens unterhielt, war ber Bater biefer Ibee, die freilich erft ein Sahrhundert fpater die ersehnte Wirkung herbeiführte. Denn in der That war das gelehrte Böhmen nie mehr in Gefahr, im Latinismus aufzugehen, als um die Mitte des 16. Jahrhunderts, wo es im Lande bereits eine Unzahl von lateinischen Poeten, aber, wenn wir von den Reim= schmieden kirchlicher Gefänge absehen, keinen einzigen nationalen Dichter gab. Doch auch im 15. Jahrhunderte schon entfremdete ber von Italien aus an die Gestade ber Moldau importirte Humanismus den nationalen Bestrebungen viele erleuchtete Wänner. von benen wir nur Bohuflam von haffenftein und Sigmund hruby von Jeleni anführen wollen, die beide ihr Nationalbewußtsein so sehr verloren, daß der Erstere sich einen "Germanen" nannte, der heute nicht ohne eine gewisse Berechtigung zu einem Deutschen gestempelt wird, während der Lettere sein Baterland verließ und als freiwilliger Exulant dasselbe bis an sein Lebensende mied. Ueberhaupt hulbigten alle humanisten jener Zeit dem Rosmo= politismus und perhorrescirten in ihrer Gelehrtenrepublik, die in Bezug auf gegenseitige Unterstützung dem Freimaurerthum unserer Tage nicht unähnlich war, alle nationalen Sonderungen, während in der Literatur die lateinische Sprache die alleinherrschende seinsollte.

Diese Gefahr für die Nationalität witterten in Böhmen nur zu bald sowohl die Utraquisten als auch die Böhmischen Brüder heraus, welche beiden Secten es an Bekämpfung derselben nicht ermangeln ließen. Bon der utraquistischen Prager Universität waren die Humanisten, die größtentheils Katholiken waren, gänzlich ausgeschlossen und die Brüderunität ging in ihrem Hasse gegen den Classicismus so weit, daß sie allen ihren Angehörigen die höheren Studien ausdrücklich untersagte. Nach dem Tode Hassenstein's, des bedeutendsten, jedoch weit überschätzten Vertreters des Humanismus in Böhmen, trat daher ein ziemlich langer Stillstand in der weiteren Ausbildung der Piccolominischen Idee ein und

erft unter Ferdinand I. brach die humanistische Bewegung wieder mit ungleich ftärkerer Macht hervor, als ihr in dem reichen Magnaten Johann Sodejowsty von Sodejowa ein Mäcen erstand, ber ben italienischen Mediceern erfolgreich nachstrebte. Er fammelte einen Rreis von Gelehrten um fich, die nur auf die Claffiter schworen, er dotirte für sie Lehrstühle an der Universität, er ermöglichte die Herausgabe der Werke der humanisten (barunter jene haffenstein's), die zu immer dickeren Folianten anschwollen — furz, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als auch die Jesuiten in Böhmen auftauchten und die Bestrebungen der humanisten unterstütten, schien Biccolomini's Feldzugsplan auf dem beften Wege zum vollen Siege zu fein. Latein, Griechisch und hebraisch brudten balb die böhmisch-nationalen Beiftesleiftungen gewaltsam nieder, und galt dies in den ersten Jahren nur in Bezug auf Form und Sprache, so zeigte es sich in nicht langer Zeit nur zu beutlich, daß in Böhmen wohl viele Burger in den Landstädten ihren Somer und Birgil in der Ursprache lesen konnten, dafür aber an nationalem Bewußtsein so fehr einbußten, daß dieses lettere in den darauf folgenden religiösen Rämpfen mahrend ber erften zwei Decennien bes 17. Jahrhunderts dem gesammten böhmischen Bolke fast voll= ftändig abhanden tam.

Doch berart weitblickend, um diese Gefahr vorauszusehen, war keiner von den Männern, die den gelehrten Hof des Herrn von Hodejowa bildeten und die der "Sodalitas literaria", einer nach dem Muster der von Konrad Celtes in Wien gegründeten literarischen Gesellschaft in Brag gebildeten Verbindung von Prosessischen und Gelehrten angehörten. Mit Eiser pflegten sie classische Studien, zogen die Jugend an sich heran und triumphirten als Männer von Geist und Witz leicht über die utraquistischen Pedanten an der Hochschule, die nur in der "vernacula lingua" tradirten, wie die Humanisten, mit Hassenstein an der Spihe, das Böhmische geringschätzig nannten.

Der eifrigsten Giner unter diesen Bahnbrechern des Classisismus war Magister Matthäus Collinus von Choterina, der an der Universität den Homer las, für das Griechische enthusiastisch schwärmte und auf die studierende Jugend einen so mächtigen und für die Utraquisten unangenehmen Ginfluß übte, daß er bald mit

seinen Collegen, beren bornirte Ansichten er zudem durch beißende Epigramme und sathrische Gedichte bekämpfte, in Collision gerieth und auf deren Betreiben durch den academischen Senat vom Lehrsamte suspendirt wurde \*). Collinus ließ sich jedoch hiedurch in seinem humanistischen Wirken nicht beirren, sondern eröffnete in seinem Hause, das ihm der Mäcen Hodejowa als Anerkennung seiner Bestrebungen geschenkt hatte (es war der historisch merkwürdige "Englische Garten" in der Neustadt Prags, in welchem Karl's IV. Hosapotheker Magister Angelus von Florenz den ersten botanischen Garten Europa's gegründet hatte), einen zweiclassigen Curs, in welchem er jeden Sonntag vor einem zahlreichen Auditozium die Classiker weiter erklärte, und entwickelte überhaupt in seinem Fache eine solche Thätigkeit, daß er nach Hodejowa's Tode den Wittelpunkt für die Humanisten und das Hellenenthum Prags bilbete.

Dieser schwärmerische Verehrer Homer's nun, dessen Leidensschaft für das Griechische so sehr ausgebildet war, daß sein Famulus mit ihm nie anders als im jonischen Dialecte verkehren durfte und dessen Schüler derart blind auf die Worte des Magisters schworen, daß sie ihre ehrlichen böhmischen Namen gräcisirten (so wurde aus Černowläsek ein Melantrich, aus Bodläk ein Paliurus, aus Orech ein Karion u. s. w.), wurde eines Tages im Sommer des Jahres 1565 in wahre Extase versetzt durch ein Schreiben aus Italien, in welchem ihm ein gewisser Jakob Olympidar Paläolog, der sich als den letzten Nachkommen der Familie des unglücklichen byzantinischen Kaisers Konstantin Paläolog bezeichenete, seine baldige Ankunst in Prag meldete und den Führer der böhmischen Hellenophilen um Gastfreundschaft ansuchte.

Welch' herrliche Aussicht bot sich da Collinus dar, die hehre Sprache Homer's aus dem Munde eines Landsmannes des blinden Baters aller Poeten zu vernehmen, denn der Schreiber des Briefes

<sup>\*)</sup> Collin's Lehrstuhl war im Jahre 1537 von bem Prager Bürger Doctor Johann Franz von Königsberg burch ein Legat von 1000 Schod böhmischer Groschen botirt worben, mit ber Bebingung, baß ber Rutnießer bieser Stiftung vornehmlich Homer's Jliade lesen solle. Die Stiftung wurde 1542 für zwei Lectoren erweitert und die ersten berselben waren die Magister Collinus und Arpinus. Später bezog jedoch die Dotation Collinus allein.

gab sich für einen Sohn der Insel Chios aus, jenes classischen Eilandes, welches nach alten Ueberlieferungen als die wahre Geburtsstätte des großen griechischen Barden ausgegeben wird und wo man heute noch Homer's Lehrstuhl und Homer's Quelle zeigt. Er sollte Gelegenheit bekommen, den jonischen Dialect in seiner Reinheit kennen zu kernen und zugleich der Gönner und Freund einer so interessanten Persönlichkeit werden, die der letzte Sprößling des Stammes der Paläologen jedenfalls war. Die Thatsache, daß die Familie des Kaisers Konstantin Paläolog in directer Linie bereits im Jahre 1502 ausgestorben war, schien dem Wagister bei der damaligen ungenügenden Kenntniß der allgemeinen Geschichte völlig unbekannt zu sein und so gelang es dem griechischen Undestannten nur zu leicht, den böhmischen Gelehrten zu täuschen und sich bessen Gunst vom ersten Augenblick an zu sichern.

Und hätte auch Collinus irgend einen Zweifel in die Angaben des Griechen gesetht, so wären dieselben völlig verschwunden, als Olympidar Paläolog einige Wochen nach Absendung seines Schreisbens an den Magister persönlich in Prag eintraf und durch sein imponirendes Aeußere und sein cavaliermäßiges Benehmen, das eine hohe Abkunft vermuthen ließ, gleich bei seinem Erscheinen sowohl Collinus als auch dessen Collegen für sich gewann. Außersem hatte er in Wien, wo er auf seiner Reise nach Böhmen einen kurzen Aufenthalt genommen, hohe Protection für sich zu erlangen gewußt, indem ihm auf Fürsprache des kaiserlichen Secretärs Rikolaus Walter von Waltersberg, eines eifrigen und werkthätigen Anhängers des Humanismus, von Kaiser Maxmilian II. voller Schut in allen österreichischen Landen gewährt wurde.

Unter solchen Umständen ist es erklärlich, daß Paläolog bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Böhmens ein feierlicher Empfang zu Theil wurde und Magister Collinus, der sich durch den Besuch eines Abkömmlings der byzantinischen Kaiser vor Allen geehrt fühlte, ihn im Englischen Garten mit offenen Armen aufnahm. Sine illustre Gesellschaft bewillkommte den Griechen in des Magisters Behausung, in welcher mehrere Zimmer für den ausgezeichneten Gast eingerichtet worden waren, und die Blüthe der Humanisten Prags drängte sich an ihn heran, um in Homer's Sprache mit ihm zu verkehren, von seinen Lippen die lebendigen Schilberungen

von Griechenlands Gefilden und von den Stätten der griechischetrojanischen Kämpfe zu vernehmen. Ginem Prinzen gleich lebte nun Olympidar Paläolog in dieser glänzenden Umgebung und wurde vom ersten Tage an der vielbewunderte Held der Prager Gesellschaft, die es an Ausmerksamkeiten und Ovationen für den interessanten Gast nicht sehlen ließ. Die Unterhaltung über classische Gegenstände mit ihm wurde zur Wodesache, die selbst die damals an der Tagesordnung stehenden Religionsstreitigkeiten auf eine Zeit lang verstummen ließ.

Auf gleiche Weise war auch die Damenwelt von dem stattlichen Hellenen, der im kräftigsten Mannesalter stand und dessen Abkunft und Schicksale ihn selbst heutzutage zu einem wahren Romanhelden gestempelt hätten, wie bezaubert und Alles trachtete darnach, ihn für immer an Prag zu fesseln. Paläolog's Erzählungen über seine Vergangenheit waren auch ganz darnach geschaffen, dieses Interesse an seiner Persönlichkeit in jeder Beziehung zu steigern.

Nach dem Falle Konstantinopels, so erzählte er, slüchtete die Familie des gefallenen letzten Kaisers der Griechen nach der Insel Chios, die unter dem Schutze der Genuesen noch lange ihre Unabhängigkeit zu bewahren wußte. Doch bald wurden daselbst die Nachkommen der Paläologen den Türken im nahen Smyrna verdächtig und um dem angedrohten Blutbade zu entgehen, versließen sie das letzte Asyl der griechischen Freiheit und zerstreuten sich nach allen Windesrichtungen\*). Wein Bater Simeon sloh mit mir und meinem älteren Bruder Gabriel nach Kom, wo er wohls wollende Gönner an den Verehrern der Wissenschaft zu sinden

<sup>\*)</sup> Wie merkwürdig weit die Mitglieder der Seitenlinien der Familie der Paläologen auseinander kamen, dürfte auch aus nachstehender Andeutung erhellen. Auf einer Erzplatte in der Pfarrkirche von Landulph in Cornwall bei Plymouth sindet sich folgende Juschrift: "Hier liegt der Körper Theodor's Paläologus, aus Pesaro in Italien, abstammend von der kaiserlichen Linie der letzten griechischen Kaiser, Sohnes Camillo's des Sohnes Prosper's, des Sohnes Thomas, des zweiten Bruders Constantin's Paläologus, des achten dieses Namens und des letzten, welcher in Konstantinopel regierte, bis er von den Türken unterjocht wurde; er vermälte sich mit Maria, der Tochter William Ball's aus Haddle in Sufsol, und hatte zu Kindern Theodor John Fernando, Maria und Dorothea, und verließ dieses Leben zu Cliston am 21. Januar 1636."

hoffte, da er selbst ein Gelehrter und ausgezeichneter Renner Somer's war. Doch nur für den Preis der Abschwörung der griechischen Religion versprach man ihm Schut und Unterstützung in der ewigen Stadt, und so trat mein Bater, gedrängt durch seine Rothlage, mit seinen beiden Rindern zur römischen Rirche über. Rach zurückgelegten Studien murde ich gezwungen, in ben Dominifanerorben einzutreten, um Monch zu werben, sowie es mein Bruder bereits früher geworben. Ich betrat die Schwelle des Rlofters an einem und demfelben Tage mit dem Novizen Grafen Michele Chislieri, der heute schon Cardinal ist und sicherlich noch die Tiara auf seinem Haupte tragen wird, die ihm einer Sage nach in seiner Kindheit prophezeit worden. Auch mein Bruder, ber, wie alle Convertiten, ein fanatischer Ratholik wurde, stieg von Stufe zu Stufe und bekleibet nun das Amt eines Orbensgenerals ber Dominikaner. Mir winkte jedoch bei meiner Abneigung gegen ben geistlichen Stand kein so gunftiges Schicksal und ba ich insgeheim für die Traditionen meiner Familie und meines Baterlandes schwärmte, so verließ ich eines Nachts das Kloster und floh in die Fremde, um Länder und Bölker kennen zu lernen und an den Academien meine Renntnisse weiter auszubilden. So besuchte ich Polen, Deutschland und Frankreich und kehrte erft nach jahrelanger Abwesenheit wieder nach Italien zurück, um dort als Reformator im Geifte Husen's und Luther's zu wirken. Doch nur zu bald brobte mir Unheil durch die Schergen ber Inquisition, ich mußte fliehen und über Desterreich und Wien richtete ich meine Schritte gegen die Heimat Husen's und Rokhcana's, welche beiden großen Männer zuerst ben Gedanken ber einstigen munichenswerthen Berbindung und Berschmelzung der husitischen Kirche mit der griechi= schen ausgesprochen haben, so daß ich in Böhmen, und zwar am Site ber Mufen felbst mein zweites Baterland zu finden hoffe, um fortan nur den Wiffenschaften und der Förderung der humani= ftischen Ideen zu leben.

Sämmtliche Mitglieder der "Sodalitas literaria" boten baraufshin Paläolog ihre Dienste an, Magister Collinus sorgte für dessen materielle Bedürfnisse, welche letzteren sich schon in wenigen Monaten für den Griechen unerwartet glänzend gestalten sollten. Paläolog fand nämlich Gnade vor den schonen Augen der Tochter des

unlängst verstorbenen Altstädter Rathschreibers Martin Ruthen von Sprimsberg, eines hervorragenden Schriftstellers und intimen Freundes Collin's, der neben mehreren häusern in den Prager Städten ein bedeutendes Bermögen hinterlaffen hatte. Die junge Patrizierstochter Agnes, die, wie so viele andere Damen aus den Areisen der Gesellschaft des Englischen Gartens, gleichfalls zu den Bewunderern des interessanten Griechen gählte, mar demnach eine glänzende Partie und Paläolog gelang es nur zu leicht, dieses goldene Kischlein zu angeln. Er bewarb sich um die Gunft des Fräuleins, das, vor Sehnsucht brennend, die Gattin eines Nachkömmlings von Kaisern zu werden, ihn gar bald erhörte und ihm neben ihrer Sand auch ihren Reichthum zubrachte. Den Sauptstock des letteren bilbete das Haus zu den "vier Relchen" in der unmittelbaren Nachbarschaft der Dominikanerkirche in der Altstadt Prags, während das übrige Erbe Agnesen's gleichfalls eine sehr anftändige Summe repräsentirte.

Obwohl es für ein schlimmes Omen gelten konnte, daß der entflohene Dominikaner=Novize in der nächsten Nähe eines Domi= nikanerklofters feinen künftigen Wohnfit aufschlagen follte, fo bezog Balaolog doch wohlgemuth an der Seite seiner jungen Bemalin die prächtig eingerichtete Wohnung in den "vier Relchen" und bei der hohen Achtung, die er in Prag genoß, lebte er in ber erften Zeit im Vollgenuffe einer Rube und Bufriedenheit, die ihm während seines bisherigen bewegten und unftäten Lebens noch nie beschieden gewesen. Als anfässiger Brager Burger genoß er zugleich jene Sicherheit, die ihn vor den Anschlägen seiner Feinde stärker als alle perfonlichen Vorsichtsmaßregeln schützte, welche er bisher, um den geheimen Rachstellungen der Hascher der römischen Inquisition zu entgehen, anzuwenden sich genöthigt gesehen hatte. Eben die Sehnsucht nach Erlangung dieses Schutes durch die bürgerlichen Rechte der Hauptstadt Böhmens hatte ihn nach Brag geführt, wo er sein vorgehabtes Ziel auf derart glänzende Weise erreichte, wie er es in seinen fühnsten Träumen kaum zu erhoffen gewagt hatte. Die Gesetze des Landes, das er nunmehr seine zweite Beimat nannte, und noch mehr die Privilegien der Altstadt Brag, deren Angehöriger er durch seine Heirat geworden war, sowie die Gönnerschaft so vieler angesehenen Männer, die es sich zur Ehre

anrechneten, zu seinen Freunden zu zählen, ließen ihn aller vorsausssichtlichen Anstrengungen seiner Freunde spotten, die er durch die nimmer ruhende Inquisition auch in seinem neuen Zusluchtssorte zu erwarten hatte.

Nicht ein volles Jahr jedoch genoß Olympidar Balaolog bieses von Vielen beneibete Glud, bas er in Brag gefunden, benn bereits am 4. Juni 1566 vernahm er die erschütternde Runde, daß Magifter Collinus am frühen Morgen diefes Tages einen plotlichen Schlaganfall erlitten und eine Stunde barauf seine Seele ausgehaucht habe. So verlor Palaolog seinen eifrigsten Gonner und aufopfernoften Freund und an der Gruft dieses unvergeglichen Mitfampfers für den humanismus, der in der berühmten Bethlehemscapelle in der Altstadt bestattet wurde, hatte er die Borahnung von neuen Bedrängnissen und Widerwärtigkeiten, benen er kaum entronnen war. Wiewohl die gesammte gelehrte Welt Brags durch das so unerwartete Ableben des Hauptes der böhmischen Humanisten, des "Lehrers und Baters der Dichter seines Zeitalters" (wie ihn Lupacius nennt), auf's Schmerzlichste berührt worden mar, fo fühlte doch Balaolog am schwerften biesen unersetlichen Verluft. ber ihn nicht nur eines aufrichtigen Freundes, sondern auch eines werkthätigen Beschützers für immer beraubte.

Alle seine Erfolge in Prag hatte er ja nur Collinus zu verdanken und so wollte er auch vor der Welt das Andenken des Berewigten auf eine ungewöhnliche Weise bleibend ehren und hiedurch seine tief empfundene Dankbarkeit gegen denselben auch für die spätesten Jahrhunderte manisestiren. Noch im Jahre 1566 richtete er daher an den Rector und an den Senat der Prager Hochschule das Ansuchen, es möge ihm bewilligt werden, im Lectorium des Carolinischen Collegiums, d. h. im großen Saale des Universitätsgebäudes einen marmornen Gedenkstein mit Inschrift zu Ehren des Magisters Matthäus von Choterina aufzustellen, nach jener Art und Weise, wie es in den italienischen Academien in ähnlichen Fällen üblich sei \*). Doch die Herrn Prosessoren hatten noch immer nicht Collin's boshafte Evigramme vergessen

<sup>\*)</sup> Palaolog berief fich hier speciell auf ein Gebenkmal, bas ein gleichfalls entflohener Palaolog im Jahre 1472 in Rom in ber Apostelkirche bem Carbinal Bessarion, seinem Gönner und Beschützer, hatte aufstellen lassen.

und da fie außerdem eine berartige, in Prag bisher ungewöhnliche Auszeichnung ihrem ehemaligen Collegen nicht gönnten, fo verweigerten fie Balaolog die angesuchte Bewilligung und gaben ihm zugleich ben Bescheid, sie mit bergleichen Unliegen nie mehr zu behelligen. Doch Balaolog war durchaus nicht ber Mann barnach. nach mißlungenem erften Schritte gleich bie Waffen zu strecken, sondern, auf seine Verbindungen in den höheren Rreisen Brags pochend, appellirte er an die königl. Statthalterschaft, um beren Mitwirfung in dieser Angelegenheit herbeizuführen. Die Statthalter waren Balaolog's Ibee gunftiger gestimmt und erließen (am 8. Sanner 1567) eine Buschrift an ben academischen Senat. in welcher fie der Absicht des Gesuchstellers ihren Beifall zollen und daher von den Herren gelehrten Magistern erwarten, daß sie "zu ihrer eigenen und des Baterlandes Ehre dazu behilflich sein werden, daß dem verewigten Gelehrten ein Marmorftein mit Inschrift im Lectorium durch genannten Jacobus Paläologus aufgeftellt werde".

Da in dieser Zuschrift außerdem die hohen Verdienste des Magisters Collinus gebührend anerkannt wurden und die proteftirenden Professoren nebenbei einen gelinden Berweis erhielten. jo kann es nicht Wunder nehmen, daß der Senat alle Bebel ein= fette, um nicht vor Balaolog weichen zu muffen. Nach langerer Berathung, die dem Inhalte der Zuschrift der königl. Statthalter= schaft gewidmet war, einigte man sich dabin, die zwei Professoren Georg von Sudet und Thomas Wodnanfty an den Oberstlandrichter Berrn Johann von Walbstein, in deffen Reffort damals die Schulund Cultusangelegenheiten gehörten, abzusenden, um sich bei demselben vorläufig Raths zu erholen, wie ber Senat in dieser "ungeheuerlichen, noch nie gehörten Angelegenheit, wie die Aufftellung eines Monumentes in der Aula fei", vorzugeben habe. Doch Herr Waldstein nahm die Deputation wider alles Erwarten sehr ungnähig auf, verwies den Professoren ihre "unverständige und thörichte Opposition", die ihnen felbst wenig Ehre bringe und gebot ihnen, dem an fie ergangenen Befehle Folge zu leiften, widrigenfalls fie "etwas Barteres vernehmen wurden".

Dieser Wink mit bem Zaunpfahl blieb nicht unbeachtet und so gaben Rector und Senat endlich ihre Einwilligung zur Auf-

stellung des Denkmals, boch unter ber Bedingung, daß Palaolog im Universitätsgebäude erscheine, wo man ihm einen Plat für sein Monument anweisen werde, sowie daß er den Text der Aufschrift früher dem Senate zur Begutachtung vorlegen muffe. Baläolog. ber sich seines Sieges über die altböhmische Coterie an der Univerfität wohl rühmen konnte, ging auf diese Bedingungen ein und lieferte bald darauf dem Steinmeter das Modell des Denksteins, der aus rothem Sliwenecer Marmor im Laufe des Jahres 1568 hergestellt wurde. Derselbe stellt eine, einem Grabsteine, wie sie in den meisten katholischen Kirchen zu sehen find, ähnliche Tafel von drei Ellen Länge und etwa zwei Ellen Breite mit einer erhöhten Einfassung an den vier Seiten vor; auf dem oberen Theile des Marmors steht das Bildniß Collin's, der den Homer von dem Ratheber herab liest; auf dem Buche, welches er in der Hand hält, lieft man die griechischen Worte "ber Anfang ber Obyffee, bas Ende ber Iliade", oberhalb bes Bildniffes bie gleichfalls griechische Aufschrift "Zwischen ben Ertremen ber Sieg", während auf ben beiden Seiten ein paar Lorbeerbaume hervorragen, deren einzelne Blätter Buchstaben enthalten, welche zusammengenommen folgende Berfe bilben; zur Rechten:

Hoc tibi pro meritis posuit Collinae Jacobus Ille Palaeologus, nobilis exilio.

Deutsch: "Collinus, Deinen Verdiensten setze dieses Denkmal ber durch seine Verbannung berühmte Jacobus Paläologus." Zur Linken:

Tu peregrinantem coluisti tempore iniquo, Accipe amicitiae pignora grata meae.

Deutsch: "Du, der Du mich auf meiner Reise in meinem Ungluck freundschaftlich aufnahmst, siehe diese Zeichen der Danksbarkeit gutig an" \*).

Unter bem Bildnisse endlich steht eine ausführliche griechische Inschrift, die in der Uebersetzung also lautet: "Gott dem Anfange und dem Ende. Dem Matthäus Collinus von Choterina, aus

<sup>\*)</sup> Die Blätter waren ursprünglich mit griiner Farbe angestrichen und bie Buchstaben vergoldet, was sich auf bem rothen Marmor freilich seltsam genug ausnahm.

Kaurim, einem gastfreien Manne, einem Gönner der Griechen und Lehrer der griechischen Sprache, seinem Freunde, setzte dieses Denkmal zum Zeichen seiner Freundschaft Jacobus Olympidarius Paläologus, ein Flüchtling, der, in Chios geboren, ungerechter Weise vor Gericht gefordert, überall vertrieben und in Böhmen als ein Fremdling aufgenommen wurde, wo er noch unter vielen Widerwärtigkeiten sebt, im Jahre 1568."

Der so ausgeführte Denkstein wurde im Lectorium aufgestellt, aber im Laufe des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich bald nach der Weißenberger Schlacht, in den Hof des Carolinums übertragen, wo ihn schon Balbin sah; seit den fünfziger Jahren unseres Jahrehunderts ist das Denkmal, das durch den Zahn der Zeit und die ungünstig situirte Aufstellung im Hofe bereits ziemlich viel gelitten hatte, auf einem Gange des ersten Stockwerkes im Gebäude selbst besser bewahrt \*).

Paläolog hatte vollen Grund, in der von ihm concipirten Aufschrift von "Widerwärtigkeiten" zu sprechen, in denen er in Prag lebe. Schon die Deputation des Senates hatte Herrn von Waldstein darauf aufmerksam gemacht, welche eigenthümlichen Gerüchte über das Borleben des Griechen in der Stadt cursiren, laut welchen in Italien nach ihm sowohl von weltlichen als auch von geistlichen Gerichten gefahndet werde, und wie selbst sein Bruder, der nun Cardinal geworden, auf die Bestrasung des Abstrünnigen dringe. An maßgebenden Orten wurde jedoch diesen Gerüchten kein Glauben geschenkt und ebensowenig gelang es Paläolog's Feinden, die dessen Aufenthalt in Prag und dessen

<sup>\*)</sup> Der Jesuit Johann Semler, ein Prager, der 1762 als Prosessor ber Rhetorit in Znaim starb, gab 1756 zu Prag eine lateinische Beschreibung dieses Denkmales heraus, dessen gelungene Abbildung in Rupfer gestochen beigesügt ist. Doch irrt Semler insofern, als er das Denkmal für Collin's Grabstein hält; der letztere besand sich in der Bethlehemscapelle, wo 1822 bei Umgrabung des ehemaligen Friedhofes auch die Gebeine des Magisters in einem kupfernen Sarge aufgesunden wurden. Bei Niederreißung der Capelle im Jahre 1787 kaufte Graf Chotek alle dortigen Grabsteine und ließ dieselben nach Weltrus übersühren, wo sie zum Baue des neuen Schlosses verwendet wurden. Collin's Grabstein erbat sich der bekannte Alterthümersammler Pachl, der ihn später dem böhmischen Museum schenke, wo man ihn im Hausstur ausstellte.

Wirksamkeit im Interesse bes Humanismus daselbst in Ersahrung gebracht hatten, etwas auszurichten, als im Anfange des Jahres 1569 Michael de Aste, Visitator des Dominikanerordens, von Kom nach Prag kam, um Paläolog verhaften zu lassen und bessen Ausselieserung an Kom zu verlangen. Der Grieche wurde von ihm als ein entsprungener Mönch und "arger Keher" dargestellt, der seinem Bruder, dem Cardinal Gabriel Paläotus (welcher Rame uns auf die Spur des richtigen Familiennamens des abenteuerlichen "letzten Nachkommen der Paläologen" bringt), sowie der römischen Insquisstion vielsachen Anlaß zu seiner Versolgung gegeben habe und nun der verdienten Strafe nicht entgehen dürfe.

Der Bistator suchte bei dem Prager Erzbischofe Anton Brus von Müglit um Beistand in seinem Borgehen gegen den Ketzer an und konnte selbstverständlich auf die Mithilse des Kirchenfürsten zählen. Aber Paläolog, für welchen in Prag zahlreiche Freunde thätig waren, wendete sich von Neuem an den kaiserl. Secretär Balter von Baltersberg, um durch denselben die Intriguen des Italieners kreuzen zu lassen. Und wirklich ersloß unter'm 12. Feber 1569 eine kais. Entscheidung an den Erzbischof des Inhalts, daß "Jakob Paläologus im Hinblicke auf den ihm gewährten kaiser-lichen Schutz von Niemandem behelligt werden dürse und daß auch von Seite des Erzbischoses gegen denselben nichts unternommen werden möge, was im Widerspruche mit dem kaiserlichen Schutze stünde".

Nach einer solchen Zurechtweisung von höchster Stelle blieb bem Erzbischof nichts Anderes übrig, als Paläolog fernerhin in Ruhe und den Ordensvisitator unverrichteter Sache nach Italien abziehen zu lassen. Paläolog erfreute sich demnach am Hofe des toleranten Maxmilian II. einer solchen Gunst, daß gegen dieselbe selbst die Känke der Issuiten und die Drohungen der Inquisition ohnmächtig bleiben mußten, und der Grieche konnte fortan in Prag unbehelligt seinem Beruse leben. Aber eben dieser ungewöhnliche Erfolg machte Paläolog übermüthig und er glaubte von nun an selbst allen weltlichen Behörden auf ähnliche Weise trozen zu können, wie er es dem Erzbischose gegenüber gethan. In seinem Hause nahm er Flüchtlinge aus aller Herren Ländern auf, die aus gleichen egoistischen Absichten, wie er selbst, nach Böhmen

gezogen kamen und durch ihr Treiben in Prag bald die Aufmerk- samkeit der Behörden auf sich und ihren Beschützer zogen.

Betrachtete man von nun an diefes Gebahren Balaolog's mit immer höher steigendem Mißtrauen, so wurde dem Faffe vollends der Boden ausgeschlagen, als der Grieche eines schweren Bergebens gegen die bestehenden Gesetze sich schuldig machte und dieselben außerdem noch ked verhöhnte. Er nahm nämlich in sein Haus einen Dominikanermönch auf, ber aus bem Agnesklofter in der Altstadt entflohen war und mehrere werthvolle Kirchengeräthe mit sich genommen hatte. Gleich und gleich gesellt sich gern mochte fich wohl der Altstädter fais. Bicerichter, der die städtische Polizei verwaltete, gebacht haben und ließ insgeheim nach dem entsprungenen Mönche im Hause zu den "vier Relchen" fahnden, wo man beffen Spur auch balb entbeckte. Palaolog wurde nun von der Behörde aufgefordert, den Flüchtling auszuliefern, aber der übermuthige Grieche kam nicht nur nicht diesem Auftrage nach, sondern er verhalf dem Dominifanermonch in ber nächsten Nacht zur weiteren Flucht von Prag, wobei die geftohlenen Werthsachen mit auf Reisen gingen. Diese Berhöhnung der Behörden durfte nicht straflos bleiben und so erhielt der kais. Vicerichter den Auftrag, Balaolog in beffen Saufe zu verhaften. Der Beamte, ber mit Recht besorgte, daß ihm bei ungenügenden Vorsichtsmaßregeln berselbe gleich dem Mönche entwischen könnte, umstellte mit seinen Söldnern am Abende bes 30. März 1571 bas Saus Balaolog's und drang in basselbe ein, um sich ber Berson bes Sausherrn zu bemächtigen. Der schlaue Brieche hatte jedoch die Söldner bereits bemerkt und da er hierin fogleich eine Befahr für fich witterte, entsprang er in eine Kammer, wo er sich in einer großen Trube verschloß. Der Beamte, der wohl wußte, daß fich der Berfolgte im Sause befinde, ließ dasselbe vom Dache bis jum Reller durch= suchen und gelangte auch in die Kammer, wo Baläolog im niedri= gen Raften hodte. Ein herbeigerufener Schloffer öffnete bas fonderbare Gefängniß und der "tuttenflüchtige Logel wurde aus seinem Räfige" birect in's Altstädter Rathhaus überführt, wo ihm bas städtische Gefängniß, Spinka genannt, zum vorläufigen Aufenthaltsorte angewiesen wurde.

Die Verhaftung Paläolog's machte in Prag begreifliches

Aufsehen, aber nur Benige gab es, die sein Schicksal bemitleideten. Durch sein brüskes Benehmen und seine Misachtung der böhmischen Nationalität hatte er seine einstigen Freunde von sich gestoßen, seine Gönner wendeten sich von ihm ab und der Berächter der Gesetze, über dessen Borleben immer bedenklichere Daten auftauchten, stand nun plöglich hilslos da. Seine Rolle in Prag war für immer ausgespielt, die Humanisten zogen sich von dem Landsmanne Homer's gänzlich zurück und der einst mit solchem Enthusiasmus aufgenommene "Nachkomme der Paläologen" sank in der öffentslichen Meinung zu einem Abenteurer und Schwindler herab. Allgemein bedauerte man seine Gemalin, die ihren Gatten bereits mit einigen Kindern beschenkt hatte und nun einer ungewissen Zukunft entgegen sah.

Nach einmonatlicher Saft im Brager Rathhause wurde Balaolog auf directen kaiferlichen Befehl am Abende des 29. April in einem geschloffenen Wagen in bas Staatsgefängniß auf Schloß Bodebrad gebracht und baselbst in strengem Gewahrsam gehalten. Wie lange er daselbst hinter Schloß und Riegel verblieb, ift aus den uns vorliegenden Quellen nicht genau zu entnehmen, doch fo viel ift ficher, daß er trot eifriger Bemühungen des Erzbischofs nicht an Rom ausgeliefert, sondern noch im Jahre 1571 des Landes verwiesen wurde. Er begab sich nach Siebenburgen, wo er sich den Unitariern anschloß und die Leitung des unitarischen Gymna= fiums in Rlausenburg übernahm. Nach zweijährigem Aufenthalte baselbst zog er nach Bolen, bem gelobten Lande der Unitarier (die nach dem Gründer ihres Bekenntnisses, Lelius Socinus, auch Socinianer hießen), aber nicht, um unter ihnen im Frieden zu leben, sondern um eine heftige literarische Polemik mit ihren Lehrern und Geiftlichen zu führen. Die Rirchengemeinde zu Rakow veröffentlichte 1573 eine heftige Gegenschrift, der Palaolog 1575 eine nicht minder scharfe Antireplik folgen ließ. Da aber noch andere Gegner gegen sein zersetzendes Wirken unter den Unitariern auftraten (unter denselben der Professor Simeon Budny und ber Neffe von Lelius, Fauftus Socinus, die beide in ihren Schriften ihr Anathema gegen den Griechen schleuberten), so wurde ihm auch in Polen bald die Luft zu schwül und er wendete fich nach Mähren, wo er im Herbste 1581 auftauchte.

Dort sollte ihn jedoch sein Schicksal ereilen. Papst Bius V., ber ehemalige Zellengenosse Paläolog's aus dem Dominikanerkloster zu Rom, der in der That zur höchsten Würde in der katholischen Kirche gelangt war, hatte zu wiederholten Walen Verhaftungsbefehle gegen den slüchtigen Novizen erlassen, doch erst unter Gregor XIII. konnte derselbe der Macht der römischen Inquisition überliefert werden. Am 18. November 1581 suhr er über Brünn, wo er Dr. Thomas Jordan aus Klausenburg aufgesucht hatte, nach Ungarisch=Brod, wo der bekannte Agitator und giftige Gegner der Brüderunität, Paul Kyrmezer, Dechant war. Sein Aufenthalt daselbst wurde bekannt und um Weihnachten ließ ihn der Olmützer Bischof, Stanislaus Pawlowsty, verhaften und unter guter Bewachung nach Desterreich bringen, wohin ihm auch alle Bücher und Briesschaften, die bei ihm in Ungarisch=Brod gefunden worden waren, nachfolgten.

Die Fahrt ging über Kremfier und Wien nach Alosterneuburg, wo Balaolog im dortigen Augustinerkloster so lange verblieb, bis weitere Berhaltungsbefehle von Rom tamen. Sein Bruder, ber Carbinal Gabriel Paläotus, ließ ihn nach Rom bringen und in Die Gefängnisse ber Inquisition werfen, in benen er brei Jahre lang schmachtete. Ueber seine ferneren Schicksale geben die Angaben in gleichzeitigen Berichten insofern auseinander, als es in ben einen heißt, daß Baläolog seine Frrthümer abschwor und im Ge= fängniffe zahlreiche Schriften zur Bertheidigung der katholischen Rirche verfaßte, mährend er nach ben anderen allen Aufforderungen, in den Schoof der tatholischen Rirche gurudzutehren, fühn trotte und in Folge beffen zum Feuertobe auf bem Scheiterhaufen verurtheilt wurde, wobei ihn auf Fürbitte feines Bruders Bapft Gregor XIII. zur Erdroffelung vor der Erecution begnadigte. Die lettere Angabe ift die richtigere, da conftatirt ift, daß Jakob Olympidar Palaolog, von der Inquisition als verstockter Reper zum Scheiterhaufen verurtheilt, am 22. März 1585 auf bem Plate vor der Dominifanerkirche Santa Maria alla Minerva den Feuertod erlitt.

So beschloß ber griechische Abenteurer, ber wie ein glänzendes Weteor in ber Hauptstadt Böhmens aufgetaucht war, seine Laufsbahn, über die wohl bereits viel geschrieben worden, ohne daß

jedoch einer von den zahlreichen Biographen Paläolog's von dessen Aufenthalt in Prag nähere Kenntniß gehabt hätte. Nach heimischen Quellen vervollständigen wir nun die Berichte über die Schickfale dieses jedenfalls interessanten Menschen, der seinerzeit so oft genannt worden, daß auch jetzt eine Erinnerung an denselben nicht unzweckmäßig erscheint.

Ueber Paläolog's Gattin Agnes, die mit ihren Kindern in Prag zurücklieb, wird in den Acten der Brüderunität bemerkt, daß "dieselbe mit den Kindern hier irgendwo in Noth lebe". Unter den Alumnen des Prager Carls-Collegiums finden wir im Jahre 1603 einen "Theodorus Palaeologus Pragenus", der dem-nach ein Sohn unseres Helden zu sein scheint. Auch der beim Jahre 1591 als "Enkel Kuthen's" angeführte Sänger der kais. Hoscapelle, Martin Dindoli, auch Kuthen genannt, kann im Hinsblicke darauf, daß Wartin Kuthen keine Söhne hinterließ, die seinen Namen vererbt hätten, und daß zu jener Zeit die Familiensnamen häusig geändert wurden, für einen Sohn Baläolog's gehalten werden. Wenigstens erscheint er beim genannten Jahre als Besitzer der zwei Kuthen'schen Verkaufsgewölbe, die inmitten des Prager Roßmarktes von seinem Großvater erbaut worden waren.

· ·

## Die Guillotine in Köhmen.

•

## Die Guillotine in Böhmen.

Bur Richtigstellung einer Fable convenue.

"In Böhmen war die Guillotine bereits ein halbes Jahrtausend vordem bekannt, ehe man dieselbe in Frankreich während ber Schreckenszeit der ersten Revolution einführte."

Dieser Behauptung begegnet man in einigen böhmischen Werken, deren hypernationalen Versassern daran gelegen zu sein scheint, dem schönen Böhmenlande in Allem und Jedem die Priorität zuzusprechen. Als Beweis für dieses hohe Alter und den böhmischen Ursprung der Guillotine wird das tragische Ende Záwisch's von Faltenstein, dieses glänzendsten Repräsentanten des böhmischen Ritterthums, angeführt, da derselbe, des Hochverzrathes beschuldigt, im August 1290 auf Besehl des Königs Wenzel II. vor der Burg Frauenderg durch ein "scharstantiges Fallbrett" getöpft worden sei. Eben dieses Fallbrett, das, zwischen zwei Pfosten auf einem Gerüste hängend, im Herabsliegen den Kopf des unten liegenden hohen Delinquenten vom Rumpse trennte, sei das vollsommene Vorbild für die erst nach fünf Jahrshunderten so traurig berühmt gewordene Ersindung des Dr. Guillotin in Baris gewesen.

Hichtigkeit dieser Behauptung und in der That lesen wir in dessen "Geschichte von Böhmen" über die Hinrichtung Zawisch's vor der belagerten Burg Frauenberg Folgendes: "Auf der Flur untershalb der Burg war ein Gerüste erbaut; ein scharses Fallbrett, eine Art Suillotine von Holz, schlug Zawisch am 24. August 1290, im Angesichte seiner Brüder den Kopf ab." Noch prägnanter spricht sich Palack' in der böhmischen Ausgabe seiner Geschichte und in einer selbstständigen Biografie Zawisch's (erschienen im "Radhost") über die Art des Todes dieses Cavaliers

aus, indem er berichtet, der Herzog Nikolaus von Troppau habe bem gefangenen Zawisch von Falkenstein das Haupt "mit einem hiezu eigens vorbereiteten Brette" abschlagen lassen.

Auf Palacty's Autorität hin begegnen wir nun in allen neueren böhmischen Werken und Lexiken ber Erzählung von dem schimpflichen Tode Zawisch's durch die altböhmische Guillotine, und diese ungewöhnliche Hinrichtungsart scheint umsomehr festzustehen, als auch Chronisten früherer Jahrhunderte über dieselbe in ähnlicher Beise berichten. Nur ber fritische Belgel spricht in · seiner "Geschichte ber Böhmen" blos davon, daß Rönig Benzel den gefangenen Bawisch "enthaupten" ließ, mahrend der nicht minder kritische Dobrowský ausdrücklich erklärt, daß sich Sajek's Bericht über die Anwendung des Fallbrettes "kaum erweisen laffe". Auch spricht Dobrowsty in seinen historischen Arbeiten, wo er bas tragische Ende Zawisch's berührt, nie davon, daß derfelbe mit einem Brette hingerichtet worden. Ebenso melbet Schaller, ber doch in seiner Topografie Böhmens sonst so vielen Fabeln Aufnahme vergönnte, an zwei Stellen von Zawisch's hinrichtung nur so viel, daß derselbe "enthauptet" wurde. Unter den neueren Hiftoritern Böhmens weiß auch Tomet in seiner "Geschichte Brags" nichts von einer Hinrichtung Zawisch's durch ein Fallbrett, ja der bekannte böhmische Novellist Jos. K. Tyl läßt in seiner historischen Erzählung: "Die letten Tage im weißen Thurm" Zawisch durch bas Schwert und nicht durch ein Kallbrett enden.

Gehen wir nun an der Hand der älteren Chronisten, die zumeist Hajek als Hauptquelle benützten, den ersten Spuren der böhmischen Guillotine nach und schlagen wir in deren Folianten das Capitel über Zäwisch's Hinrichtung auf, so sinden wir in denselben übereinstimmend die Angabe, der böhmische Baron sei im Lager vor Frauenberg mit einem Fallbrette geköpft worden. Ja, der Kreuzherrnordenspriester Beckowsty, dessen Chronik von Böhmen im Jahre 1700 in Prag erschien, war seiner Sache so sehr gewiß, daß er die Bezeichnung des dei dieser Hinrichtung gebrauchten scharskantigen Brettes mit dem zutressenden böhmischen Worte "krajina" (prkno od kraje, ein Brett von der Außenseite des Stammes, welches thatsächlich scharskantig ist) erläuterte. Der Chronist Hajek, dessen Werth als Geschichtsschreiber bereits von

Dobner gehörig qualificirt worden, erzählt in seinem lügenstroßen= den Sammelsurium, welches durch mehr als zwei Jahrhunderte als das beste böhmische Geschichtswerk gepriesen wurde, über Zawisch trockenen Tones, daß König Wenzel demfelben durch ein Brett den Ropf abschlagen ließ. Auch in einer gereimten Erzählung über König Prempst Ottokar II. und Zawisch, bem Bruchstücke einer Reimchronik aus der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts, welche Brotop, dem Rathsfecretar der Neuftadt Brag, zugeschrieben wird, geschieht gleichfalls Meldung vom Brette, und gehen wir schließlich zu der Urquelle, aus welcher sowohl dieses Gedicht als auch Hajek die betreffende Nachricht geschöpft haben, so treffen wir auf Karl's IV. Chronisten, den sogenannten Pultawa, welcher in seiner Chronik (geschrieben 1374) der erste von dem Brette als Hinrichtungsin= strument bei Záwisch's Tobe spricht (ante castrum poena capitis est cum assere peremptus; ebenso heißt es in der gleichzeitigen, höchst wahrscheinlich von Bulkawa selbst herrührenden böhmischen Uebersetung: "hlava jemu prknem byla stržena").

hier find wir nun an dem eigentlichen Ursprunge der "böhmischen Guillotine" angelangt, denn keiner von den älteren Chronisten und noch weniger einer von den gleichzeitigen Schriftstellern berührt dieselbe auch nur mit einem einzigen Worte, und so drängt sich gewaltsam die Vermuthung auf, ob nicht überhaupt die ganze Geschichte von der Hinrichtung Zamisch's durch ein Fallbrett in das Reich der Fabeln zu verweisen sei. Und bei genaueren Nachforschungen über die Richtigkeit jener Nachricht Bulkawa's kamen wir bald zu der Ueberzeugung, daß wir es in der That mit einer hiftorischen Unrichtigkeit zu thun haben und daß die Buillotinirung Zawisch's unter die "beliebten Fabeln" ber Beschichte gehört, ebenfo wie dies z. B. mit dem friegerischen Gebahren bes Carmeliters P. Dominik in der Schlacht am Beißen Berge, mit dem Ende des jum Bettler auf der Prager fteinernen Brude begradirten böhmischen Hofpoeten Lomnický von Budeč, mit den 60.000 verbrannten tegerischen Büchern des Jesuiten Konias und ähnlichen "Fabeln" der Fall ift.

Wie schon bemerkt worden, weiß nämlich keiner von den drei gleichzeitigen Chronisten, welche über Zawisch's Tod berichten, der böhmische Dalimil, der deutsche Horneck und der lateinische Beter von Zittau, etwas von einer Hinrichtung des zu seiner Zeit in ganz Mitteleuropa bekannten und genannten böhmischen Magnaten durch ein Fallbrett, wiewohl leicht anzunehmen ist, daß eine derart ungewöhnliche Hinrichtung einer so illustren Berssönlichkeit, wie der Gemal der Witwe nach König Přemysl Ottoskar II. gewiß gewesen, ein ebenso ungewöhnliches Aussehen hätte erregen und von den Zeitgenossen ausgezeichnet werden müssen. Da dies aber dei keinem von den angeführten drei gleichzeitigen Chronisten geschieht, so würde man dem erst in der zweiten Häste des 14. Sahrhunderts sebenden Pulkawa, dessen Chronist sonst noch von sehlerhaften Daten wimmelt, eine unverdiente Ehre ansthun, wenn man ihm mehr Glauben beilegen sollte, als Dalimil, Horneck und Peter von Zittau zusammengenommen.

Dalimil berichtet über Záwisch's Hinrichtung mit den Worten "Záviši pro mateř hlavu spudi" (Záwisch wurde des Königs Wutter wegen das Haupt abgeschlagen), ohne vom Fallbrett die leiseste Erwähnung zu thun, obwohl der ritterliche Verfasser dieser Reimchronit in seinem patriotischen Eiser sonst jede Gelegenheit ergreift, um König Wenzel II. seiner Vorliebe für die Deutschen wegen eins am Zeuge zu slicken, daher er gewiß auch die ungewohnte barbarische Hinrichtungsweise des böhmischen Wagnaten berührt haben würde wenn dieselbe wirklich in der angegebenen Art stattgefunden hätte\*). Auch der Königsaaler Abt, Peter von Zittau, spricht nur von einer "Enthauptung" überhaupt (Zewissium decollari mandavit), ja im 26. Capitel liest man bei demselben: "uno sub mense Zewisch quoque corruit ense". (In demselben Wonate siel auch Záwisch durch das Schwert.)

Ottokar Horneck endlich berichtet im CCIX. Capitel, welches die Ueberschrift trägt: "Wie Herczog Nicla den Zebisch enthamppen liezz", über die Hinrichtung Zawisch's Folgendes: "Herczog Niklan

<sup>\*)</sup> Ebenso weiß die deutsche Uebersetzung der Chronik Dalimil's, die noch in der ersten halfte des 14. Jahrhunderts gefertigt wurde, nichts von einem Fallbrette, da die bezügliche Stelle aussührlicher als im Böhmischen also lautet:

Do slug er Zawissio ab durch der muter willin sin houbt nit gar stillin.

von Troppaw — Er sprach: Herr schaw, Herr schaw — Wie lang soll die Predig wern? — Er wollt nicht enpern — Er hiez bald gahen — Und im daz Haupt abslahen." Und an einer zweiten Stelle dieses Reimchronisten, wo von der Wiedererkennung des enthaupteten Kopfes Záwisch's durch ein Weib die Rede ist, heißt es weiter: "Daz si dez toten Haupt — Daz von dem Halls waz gehawt." Auch Horneck ist in seinem bekannten Hasse gegen alles Böhmische durchaus nicht der Mann darnach, eine Gewaltsthat Wenzel's II. beschönigen oder verschweigen zu wollen, und gerade bei ihm wäre eine Nachricht über das Fallbrett ein unumstößlicher Beweiß für die Existenz der böhmischen Guillotine gewesen, während deren gänzlicher Mangel ebenso entscheidend für den entgegengeseten Fall eintritt.

Während alfo von den drei gleichzeitigen Chroniften fein einziger Etwas von einer Hinrichtung durch das Fallbrett melbet und zwei von denselben nur von einer Enthauptung überhaupt sprechen: berichtet ber britte ausbrudlich, Bawifch fei burch bas Schwert gefallen. Und dieser lettere Bericht ist auch der einzig richtige, benn Bawisch von Falkenstein wurde in ber That burch bas Schwert und nicht durch "eine Art Guillotine von Holz". wie wir im Balacty lesen, enthauptet. Das Zeugniß Peter's von Rittau ist hier entscheidend und es ist zu verwundern, daß der Hiftoriograf Böhmens, selbst nachdem schon Dobrowsty seine Zweifel an der Richtigkeit der Melbung Bulkawa's und Hajek's geäußert hatte, doch eher den Bericht des viel späteren Chronisten Karl's IV. und des lügenhaften Sajek als jenen des gleichzeitigen Abtes von Königsaal in sein Geschichtswert aufnahm. Schon der Umstand, daß es ziemlich unglaublich erscheint, man habe im Lager der königlichen Truppen vor Schloß Frauenberg eher ein eigenes Gerufte für die "Guillotine von Holz" aufgeftellt, als zu dem Richtschwerte des Scharfrichters gegriffen, entzieht der Nachricht Bultawa's den Boden, abgesehen bavon, daß eine ähnliche Sinrichtungsart in Böhmen unbekannt war, denn auch die weitere Melbung über die Röpfung des böhmischen Juder Ctibor von Stochow im Jahre 1250 burch ein Fallbrett ift unbegründet, ba fie erft in den späteren Abschriften des Dalimil vorkommt. Berichtet ja boch ber gleichzeitige Fortseter ber Chronit Rosmas' jum

29. December 1250 ausdrücklich, daß der hier genannte Ctibor "mit dem Schwerte" enthauptet wurde (Cztibor iudex in Petrzin monte gladio decollatus est).

Es entsteht nun die Frage, auf welche Art überhaupt die Annahme von der Enthauptung Zäwisch's durch ein Fallbrett aufkommen konnte, nachdem bis zu Pulkawa's Zeiten keine schrift-liche Aufzeichnung hierüber vorlag und auch kein Beweis beigesichafft oder auch nur gedacht werden kann, der Chronisk Karl's IV. habe seinen diesbezüglichen Bericht aus dem Munde eines Zeitgenossen Zäwisch's vernommen, denn ein Zeitraum von mehr als acht Jahrzehnten trennte das Jahr der Hinrichtung Zäwisch's von jenem der Abfassung der Chronisk Auskawa's.

Die Beantwortung dieser Frage wird uns leicht, wenn wir die Sprachwissenschaft für unseren Zweck benützen, da uns dieselbe mit einem Schlage darüber aufklärt, wieso es kam, daß man in den Berichten über die Hinrichtung Zäwisch's von Falkenstein das Schwert mit dem Fallbrett verwechseln konnte. Im Altböhmischen bedeutete nämlich das Wort plkno oder plekno ein Schwert (nach Klen Rozkochaný, welcher sein böhmisches Wörterbuch um das Jahr 1360 schrieb, die Spitze des Schwertes), welcher Aussbruck, trozdem daß er zu Pulkawa's Zeiten sür Bezeichnung des Schwertes diente, doch von diesem Chronisten mit dem ähnlich lautenden Worte "prkno" (Brett) verwechselt wurde und hiedurch die Entstehung der Fabel von dem Fallbrette veranlaßte, die von da ab in alle späteren Chronisen überging.

Diese Verwechslung ist jedoch Pulkawa nicht hoch anzurechnen, da sich bekanntlich im Böhmischen die Laute 1 und r so häusig ersehen, daß Šasarik dieselben für bloße Varianten eines und desselben Lautes der ursprünglichen indoseuropäischen Sprache bezeichnet. Ebensowenig wollen wir mit dem Reimchronisten Prokop und dem Lügensabrikanten Hajek, sowie mit dessen weiteren Rachsbetern, rechten, daß ihnen der Unterschied zwischen plkno und prkno nicht mehr geläusig war. Aber daß auch Geschichtschreiber der Gegenwart und unter ihnen selbst Palacký dem Irrthum Pulkawa's huldigten, nimmt uns umsomehr Bunder, als in Jungmann's Wörterbuch das Wort plekno in der ursprünglichen Bedeutung für Schwert vorkommt. Ja, man war in der Neuzeit über diese

Bedeutung bereits so gut unterrichtet, daß Wickowstý in seiner böhmischen Uebersehung der Fliade (erschienen 1842) regelmäßig das Wort "plekno" für "meč" gebraucht und wir dasselbe auch in Mikowec's Tragödie "Dimitr Iwanowič" (erschienen 1856) im 5. Acte vorsinden. Erst Dr. Hermenegild Fireček erklärte in seinem Werke über das slavische Recht in Böhmen (erschienen 1864) das Wort "plkno" für gleichbedeutend mit dem Richtbeil und bes merkte hiebei, daß sowohl der erwähnte Ctibor von Stochow als auch Záwisch von Falkenstein mit diesem "plkno" hingerichtet wurden.

Sei nun "plkno" gleichbebeutend mit Schwert, wie aus Peter von Zittau und Klen Rozkochaný erhellt, ober mit dem Richtbeil, wie Dr. Hermenegild Jireček angibt, aus beiden Fällen ift es ersichtlich, daß dabei unmöglich an "prkno" (Brett) gedacht werden kann und daß daher auch Záwisch von Falkenstein nicht unter einem Fallbrett ober einer Palacký'schen "Guillotine von Holz" endete. Die Fabel von einer altböhmischen Guillotine zerfällt demnach in Staub und mit ihr alle hierauf bezüglichen Nachrichten der späteren Chronisten, welche in den "Alten Jahrbüchern Böhmens" noch über mehrere Fälle von Hinrichtungen durch das Fallbrett in Böhmen berichten,

Um jedoch den Bertheidigern der "bohmischen Guillotine" nicht vollends ihre Freude zu zerftören, wollen wir ihnen mittheilen, daß es in Böhmen doch eine Guillotine gegeben hat, und zwar eine leibhaftige, die zu des Dr. Guillotin späteren Erfindung ieben Augenblick Modell stehen könnte. In der Waffensammlung des Fürften Lobkowic zu Bilin befindet fich nämlich auch eine veritable Buillotine, die laut alten Aufzeichnungen aus dem naben Offeger Kloster dabin gekommen ist. Auf einem 3 Fuß 8 Boll hohen Block stehen zwei starke Pfosten, die oben durch einen Querbalken verbunden sind und von denen jeder an der inneren Seite eine Spalte hat, längs welcher das Beil herabflog. Das Fallbeil felbst, bessen Schneide oval gebogen ift, hat eine Länge von 2 Ruß 10 Roll und ift in eine Holzleiste eingesett, mittelft welcher es an einem Stricke aufgezogen wurde. Der Block steht auf vier Küßen und hat an der Oberfläche eine etwas über einen Zoll tiefe Rinne, in welche das Eisen einfiel, damit dessen Schärfe

nicht leibe. Im Ganzen ist das alte Mordinstrument achthalb Fuß hoch, man glaubt jedoch, daß die Füße erst später eingesett worden find. Auf dem Querbalten, bann auf der Stirnseite des Fallbeiles und auf dem Block selbst haben sich Aufschriften mit goldenen Lettern auf je einem schwarzen Streifbande erhalten. Dieselben lauten: "Domine Deus, offero pro peccatis meis!" (Gott und herr, ich opfere mich für meine Sunden.) — "Domine Deus, parce pro peccatis meis!" (Gott und herr, schone mich für meine Sünden.) — "Domine Deus, suscipe pro peccatis meis!" (Gott und Herr, nimm meine Sunden auf.) Die Dimenfionen biefer Richtmaschine, sowie beren Aufschriften könnten als Beweis bessen dienen, daß wir hier kein bloges Modell vor uns haben, sondern daß diese Buillotine auch wirklich zum Röpfen gebraucht wurde, doch haben fich hierüber keine Nachrichten erhalten. Auch in ben Casematten ber königlichen Burg auf bem Grabschin zu Brag foll es noch vor dem siebenjährigen Rriege einige berartige Buillotinen gegeben haben, die jedoch nach der aufgehobenen Belagerung Prags durch die Preußen 1757 von dort entfernt wurden.

Noch bemerkenswerther ift es, daß sich in Brag die Abbilbung eines ähnlichen Sinrichtungsinftrumentes erhalten bat. Im Rloster Strahow befinden sich nämlich mehrere Gemälde des bekannten kais. Hofmalers Johann Georg Bering, welcher in ber erften Sälfte bes 17. Jahrhunderts in Brag lebte. Derfelbe malte für das genannte Kloster eine Anzahl von Bilbern, welche die Marthrien ber h. Apostel darstellen und von denen sich in den Bängen bes Rlofters noch eilf Stud erhalten haben. Auf benfelben bilbete nun ber Rünftler auch zwei formliche Guillotinen ab, mit welchen seiner Darstellung nach die beiben Apostel Jakob ber Mindere und Matthäus hingerichtet worden sind. Auf der ersten Buillotine läßt ber Henker eben bas Beil auf den Racken bes Beiligen fallen, auf der zweiten feben wir genau dasselbe Modell wie bei der Biliner Guillotine, so daß auch hierin ein Fortschritt bes Malers zu erkennen ift. Der Scharfrichter zieht hier bas Rallbeil an einem Strick in die Höhe, um es auf den Hals des Märthrers, ber vor dem Holzblock kniet, fallen zu laffen. Immerhin ift es möglich, daß Hering jene Offeger Hinrichtungsmaschine aus eigener Anschauung tannte und beren Abbildung uns in biesem

Gemälde hinterließ. Interessant bleibt dieses Borkommniß der Guillotine in Böhmen um das Jahr 1650, in welchem jene Bilber entstanden, jedenfalls; Dr. Guillotin's Ersindung kann wenigstens keinen alleinigen Anspruch auf Originalität mehr machen.

Schließlich wollen wir noch ber Schicksale von Bawisch's enthauptetem Ropfe gebenken, die gleichfalls nicht ohne alles Intereffe find. Nach ber Hinrichtung bes stolzen Magnaten, welche auf bec zwischen der Burg Frauenberg und dem Moldaufluße fich bin= ziehenden Wiese (noch heute in Folge dieses Strafactes vom Bolte "pokutní louka", Strafwiese genannt) vollstrect murbe, übergab beffen Bruder Bitet die Burg an die königlichen Truppen und, ein ähnliches Schicksal befürchtend, floh er nach Ungarn. Die Leiche bes Enthaupteten wurde deffen Anhängern übergeben, die aber an einen berart schimpflichen Tob bes einft fo Mächtigen nicht glauben wollten und an die Unterschiebung eines fremden Leichnams bachten. Erst als ein Weib, das bei ber Hinrichtung zugegen gewesen, die Ibentität ber Leiche mit jener bes Hingerichteten nachwies und namentlich von dem Kopfe nach Hornet's Bericht ausfagte: "Daz fi bez toten Haupt", murbe die Leiche nach Hohenfurt — welches Rlofter von dem Rosenberger Wot gestiftet worden — gebracht, um in der dortigen Ramiliengruft der Rosenberge beigesett zu werden \*). Daß die Leiche von Frauenberg mit großem Gepränge nach Hohenfurt gebracht worden, wie Bajet berichtet, ift eben fo unrichtig, wie Bulkama's und jenes Lügenchronisten weitere Melbung, Zawisch von Kalkenstein sei ber Gründer des Rlofters Hohenfurt gewesen. Ginem als Hochverrather Bingerichteten, beffen Brüder auch nach Bawisch's Tobe den Born bes Königs so fehr zu fürchten hatten, daß sie in Verbannung floben, um nicht mehr nach bem Baterlande zurudzukehren, wird Wenzel II. wohl schwerlich ein

<sup>\*)</sup> Zäwisch von Falkenstein war ein großer Gönner bes Stiftes und schenkte demselben neben anderen Kostbarkeiten ein werthvolles antikes Kreuz mit einem h. Kreuzpartikel, bessen Silbereinfassung mit vielen Ebelskeinen geschmickt war. Im Kriegsjahr 1469 wurde basselbe dem Stifte Lambach um hundert ungarische Golbgulden verpfändet. Bei der Ablieferung des Silbers im Jahre 1809 mußte jedoch der silberne, mit minder edlen Steinen besetze Fuß in die k. k. Münze abgegeben werden, so daß jetzt in Hohensurt nur der obere Theil des Kreuzes vorhanden ist.

glänzendes Begräbniß bewilligt haben. Im Gegentheil kann man für sicher annehmen, daß die Leiche des auf so tragische Weise Gefallenen in aller Stille in der Familiengruft beigesetzt worden, wo dieselbe noch heute ruht\*). Das Haupt jedoch soll der Sage nach in dem Capitelsaal des Hohenfurter Stiftes, welcher zu den schönsten gothischen Baudenkmälern der älteren Periode in Böhmen gehört, und zwar in der Wand gegen die Sacristei eingemauert sein. Noch heutzutage wird dem Fremden beim Besuche des Capitelsaales auf den Platz in der Wand gewiesen, welcher zur letzten Ruhestätte des einst so schönen Hauptes Zawisch's dienen soll, wie überhaupt im Süden Böhmens das Andenken an den hingerichteten Rosenberger noch jetzt nach sast fast sechs Jahrhunderten unter dem Bolke wach fortlebt.

Nach bem hier Angeführten muß jedoch fortan die Mähre von der Enthauptung Zawisch's durch "eine Art Guillotine von Holz" aus dem Sagenkreise, welcher diese ritterliche Gestalt umwebt, ausgelassen werden. Auch ohne dieselbe bleibt das tragische Ende Zawisch's von Falkenstein interessant genug.

<sup>\*)</sup> Fitr die Ruhe seiner Seele waren jedoch bessen Britder Witet und Wot bei Zeiten bedacht. Laut Urkunde noch vom Jahre 1290 schenkten sie dem "Hause der immer jungfräulichen Maria in Hohensur" die Dörfer Ulrichsschlag, Kleindrasen und Hohenschlag, wie sie sich ausdrückten: "zur Nachlassung unserer Sünden und der unserer Berwandten, insbesondere zur Heilung der Seele unseres geliebten Bruders Zawisch".

## Kanern-Kebellionen in Köhmen.

## Bauern-Rebellionen in Böhmen.

Während Frankreich seine Jacquerie, England den groß= artigen Aufstand unter Wat Tyler, Deutschland die Greuel der Bauernkriege unter Thomas Münzer und Stefan Kadinger in ihrer Geschichte zu verzeichnen haben : wissen auch die Annalen Böhmens von zahlreichen Bauernerhebungen zu erzählen, die, wenn gleich sie nur geringere Dimensionen annahmen, doch in vielen Studen ben Berirrungen bes Bauernftandes ber genannten brei Länder ähnlich waren, daher von dem heimischen Culturhiftoriker nicht übersehen werden durfen. Nur hierin unterscheidet fich die Geschichte der Bauern=Rebellionen in Böhmen von jener der Bauernaufstände in den übrigen Ländern Europa's, daß diese Erhebungen der unterften Volksschichten hier verhältnigmäßig später vorkamen und daß beren Ursprung zumeist auf Anregungen und Beispiele von auswärts zurudzuleiten ift. Erfreute sich ja der böhmische Bauer das ganze Mittelalter hindurch einer ziemlich ausgedehnten Freiheit, die in den Nachbarlandern größtentheils unbekannt mar, benn bis fast an's Ende bes 15. Jahrhunderts war das Wort "Leibeigenschaft" im böhmischen Wörterbuche nicht zu finden, das Recht über Leben und Tod der Unterthanen übte bis zu jener Beriode der König allein aus und noch in der ersten Balfte bes 15. Jahrhunderts hatte jeder Unterthan bas Recht, seinen Grundherrn persönlich vor Gericht zu belangen — sämmtlich Borrechte bes "vierten Standes" in Böhmen, die fonft in keinem anderen Lande in dieser Ausdehnung und Bedeutung anzutreffen find.

Und wenn auch schon im Laufe bes 15. Jahrhunderts die Herren und Ritter nur zu oft sich bemühten, die rechtlichen Ber-

hältniffe ihrer Unterthanen zu verschieben und zu schmälern \*), so brach doch erst mit der beginnenden Morgenröthe der neuen Zeit - welcher Gegensatzu den sonstigen Errungenschaften derselben! - für den Bauernstand in Böhmen eine neue Beriode an, jedoch eine Periode der Erniedrigung und Herabwürdigung, die nach der durch die husitischen Kriege herbeigeführten socialen Umwälzung das Volk um so schmerzlicher treffen mußte, als sie ihr Mufter in der Fremde suchte und die bisherige demokratische Verfassung bes Landes durch anderwärts entlehnte feudale Einrichtungen er= feste. Die Erschöpfung bes Bolkes nach ben langjährigen Sturmen bes husitischen Zeitalters, die erft mit dem Tode Georg's von Podebrad ihren Abschluß fanden und ein zahlreiches Proletariat geschaffen hatten, ermöglichten biefen schlau angelegten und von den Großen des Landes beharrlich durchgeführten Plan, der am Schluffe des 15. Jahrhunderts binnen drei Jahrzehnten aus dem ehemals freien Bauern einen Hörigen, ja später fogar einen Leibeigenen machte \*\*). Wlabiflam's bes Jagellonen gleich lange als unrühmliche Regierung hatte diese sociale Revolution zu Gunften ber immer übermüthiger werdenden Feudalherren nur gefördert und das beginnende 16. Jahrhundert fah in Böhmen in der bäuerlichen Bevölkerung zum großen Theile dieselben Berhältniffe feste Wurzeln fassen, welche im westlichen Europa seit Langem den Bauernstand zur rechtlosen Masse herabgedrückt hatten.

Doch waren die Traditionen der hufitischen Gleichheitsten= benzen im böhmischen Bolke noch so machtig, daß die Bestrebungen

<sup>\*)</sup> Schon Beter Cheldick, der geistige Gründer der Brüderunität, eifert in seinem Hauptwerke "Sit" viry" (das Netz des Glaubens, geschrieben 1440—43) gegen die Ungerechtigkeit der Frohnleiftungen und spricht es unverholen aus, daß die Unterthanen ihren Grundherren keine Robot leisten sollen, da jeder von ihnen frei geboren sei und ein Christ überhaupt in keinem Abhängigkeitsverhältniffe zu seinem Mitmenschen zu stehen habe.

<sup>\*\*)</sup> Schon auf ben Landtagen von 1472, 1474 und 1479 wurden von ber arifiokratischen Majorität Versuche gemacht, den Bauernstand in völlige Abhängigkeit von den Grundherren zu bringen und da sich die Städte in dieser Angelegenheit auf unverantwortliche Weise passiv verhielten, 10 gelang es den beiden höheren Ständen, den berüchtigten Landtagsbeschluß vom 14. März 1487 durchzuseigen, laut welchem die Hörigkeit der Bauern auch als gesetzliche Norm aufgestellt wurde.

ber Feudalbarone hier durchaus nicht zu jener vollen Geltung gelangten, wie dies in Deutschland und Frankreich der Fall gewefen, denn noch im 16. Jahrhunderte besaß der böhmische Bauer bas Recht bes Eigenthums, ferner seine autonomen Berichte, bie mehrmalen im Jahre zusammentraten, um in Civil- und Straffachen zu entscheiben, sowie ben ihm gebührenden Antheil an ber Berwaltung des Rirchenvermögens. Erft mahrend des dreißigjahrigen Rrieges verfiel er bem Grundherrn in einem folchen Mage, bag erft von dieser Zeit an von der Einführung der Leibeigenschaft in Böhmen die Rebe sein kann. Doch schon die erften Bersuche zur Anechtung bes Bolkes blieben an vielen Orten nicht ohne Widerstand und die zeitgenössischen Aufzeichnungen über die Aeuße= rungen besselben find uns Beuge beffen, daß ber Bauer burchaus nicht gutwillig das ihm bisher fremde Joch der Hörigkeit sich anlegen ließ, sondern die Erhaltung feiner alten Freiheiten mit Bewalt zu ertrogen suchte.

Wie aus des ausgezeichneten böhmischen Juristen Victorin Kor= nel von Wifehrd großem Werke "Neun Bücher von den Rechten, Berichten und der Landtafel bes Landes Böhmen" zu ersehen, übte man zu des Berfaffers Zeiten (1460-1520) die Bedrückung der Unterthanen zumeist durch unreelles Borgeben bei Güterübertragungen aus, da die von den Bauern zu leiftenden Frohnen absichtlich nicht in die Landtafel eingetragen wurden, um von den Gutsherren später nach Belieben gesteigert werden zu können. "Dadurch werden," fährt Wffehrd fort, "dem armen Bolke Frohndienste auferlegt, wie sich Aehnliches selbst Türken und andere Heiden nicht erlauben. Diese bisher in Böhmen noch nie bagewesene Ungerechtigkeit zieht schlimme Folgen nach sich, denn die Leute, die nicht im Stande find, dies neue schwere Joch zu ertragen, flieben entweder von ihrem Grund und Boden und verlegen fich auf Raub, Mord und Brandstiften, wodurch das Land verheert wird, oder sie emporen sich gegen die Grundherren und besetzen bewaffnet die Berge, indem fie ihre Sofe, Gemeinden, Wirthschaften, ja Weib und Rinder verlaffen. So geschah es vor Rurzem in Mähren, wo die Hobenstädter, durch schwere Lasten und ungewohnte Robot bedrückt, gegen ihren herrn rebellirten, ihn ergriffen und fast zu Tode schlugen, so daß er bald darauf seinen Geist aufgab. Und auch in

Böhmen erhoben sich, wie man jett hört (Wssehrd begann sein Werk 1494), im Prachiner Areise zur Zeit des Festes der h. Marsgareth in mehreren Gemeinden alle hörigen königlichen Unterthanen, welche die bisher ungewohnten und neu ausgesonnenen Frohnen unerträglich fanden, und besetzten bewaffnet die umliegenden Berge, so daß man nicht weiß, wie es enden wird."

Diese Angabe Wischrd's gibt uns zugleich Kunde von dem ersten Versuche der böhmischen Bauern, mit den Waffen in der Handerung ihrer bedrängten Lage herbeizusühren; doch ersahren wir nichts Näheres über die Ausdehnung und den Verlauf dieser ersten Bauern-Rebellion in Böhmen, da die Chroniten und Urkunden jener Zeit diese Erhebung des Landvolkes im Süden des Königreichs (nach Allem zu schließen, waren es die sogenannten Freisassen im Böhmerwalde, die bekanntlich seit jeher eifersüchtig über ihre Privilegien wachten) nicht erwähnen und wir uns daher mit den wenigen dürren Worten der anbezogenen Quelle begnügen müssen. Doch schon über die nächste Bauern-Revolte ist helleres geschichtliches Licht verbreitet und entbehrt dieselbe zugleich nicht eines romantischen Hintergrundes.

Bu Ende des 15. Jahrhunderts haufte auf der ftattlichen Burg Ploskowic im Leitmeriter Kreise Herr Abam Ploskowský von Drahonic, der, um in Glanz und Ueppigkeit leben zu können, seine Unterthanen unbarmherzig bedrückte und deren Geldsäckel bei jeder Gelegenheit schröpfte. Die hiedurch entstandene Unzufrie= denheit benutte der Gutsnachbar Ritter Dalibor von Rozvied, der es auf die Güter des Herrn Ploskowský abgesehen hatte und wiegelte die Unterthanen besselben im Jahre 1496 bergeftalt auf, baß fie ihren Berrn auf seinem Schlosse überfielen, ihn in der erften Wuth auf bas Graufamfte mißhandelten und in bas Burgverließ warfen, worauf Ritter Dalibor sich des herrenlosen Gutes bemächtigte. Die Bürger ber nahen Stadt Leitmerit jedoch, denen Berr Ploskowiky ftets ein auter Freund gewesen, ergriffen die Waffen, eroberten bas Schloß, verjagten die Bauern und nahmen zugleich Ritter Dalibor gefangen, der nach Prag abgeführt wurde wo der nach ihm benannte Daliborta-Thurm auf dem Brabichin von feiner Saft, feinem Geigenspiele und feinem ichlieflichen Ende auf dem Schaffot erzählt. Ueber das Schicksal der aufständischen Bauern selhst wird zwar nichts weiter berichtet, doch läßt das strenge Borgehen gegen Ritter Dalibor darauf schließen, daß dasselbe nicht viel milder ausgefallen sein mag, zumal es galt, die Bauern in den übrigen Areisen des Landes von ähnlichen Ausschreitungen abzuschrecken.

Doch nur zu bald wiederholten fich in anderen Gegenden ahnliche Aufftande, von deren einem uns die "Alten Sahrbucher Böhmens" beim Jahre 1517 erzählen, daß zu deffen Bewältigung eine ansehnliche Soldnermacht, die fogar Ranonen zu Bilfe nahm, aufgeboten wurde. Im genannten Jahre trat König Ludwig mehrere Dörfer ber königl. Berrichaft Burglit an ben Oberftlandrichter Georg von Rolowrat pfandrechtlich ab und als ber neue Grundherr die bisher freien Insassen zur Anerkennung erblicher Unterthänigkeit zwingen wollte, riefen die Bauern die Entscheidung bes Ronigs an. Doch herr von Rolowrat bestand hartnädig auf seinem ungerechtfertigten Berlangen, mas die offene Empörung der Bauern gur Folge hatte. Sie griffen zu den Waffen und besetzten in einem Dorfe die Rirche, die fie mit Doppelhaken und zahlreichen anderen Schießwaffen zu vertheidigen entschloffen waren. Einige hundert Landftreicher nahmen an dem Aufruhre Theil und mit jedem Tage mehrten sich die Schaaren der Aufständischen. Der Oberstburggraf Lew von Rozmital, einer ber größten Bedranger bes Bauernftanbes, rief die Streitmacht mehrerer benachbarten Rreise zur Riederwerfung bes Aufstandes herbei und jog perfonlich mit einigen Geschüten ber königlichen Prager Burg gegen die Rebellen. Bor bieser Uebermacht wichen die Bauern in die Burgliger Balber zurud, wo ihnen nicht leicht beizukommen war, so daß der Oberft= burggraf unverrichteter Beise nach Prag zurückfehren mußte. Auch auf ber königlichen Berrschaft Rolin versuchte dieser Magnat die Freisaffen in Börigkeit zu bringen, doch zogen dieselben vor, nach Caslau und Kuttenberg auszuwandern, während seine eigenen Unterthanen in mehreren Dörfern (barunter Herrndorf und Grabek im Brager Rreise) gegen seine Bedrückungen gleichfalls mit ben Waffen in ber Hand fich auflehnten.

Ueberhaupt kamen mit dem 16. Jahrhunderte, welches die großen Bauernkriege in Deutschland hervorrief, auch in Böhmen die Bauernaufstände auf die Tagesordnung, benn das Beispiel

des nahen Thüringen übte namentlich auf die von den Grafen Schlid hart bedrückte Bevölkerung bes Erzgebirges einen großen Eindruck, so bag im Sahre 1524 in Joachimsthal ein gefährlicher Volksaufstand losbrach, der im Anfange wohl nur gegen die herrschaftlichen Beamten gerichtet war, aber im nächsten Jahre, als die Grafen Schlick ihre Söldner als Hilfscorps zur Bewältigung des Bauernaufruhrs in Ansbach entsendet hatten, auch ben Grundherren felbst galt. Im Mai 1525 rotteten sich die Bauern auf dem Joachimsthaler Stadtplate zusammen und nachdem fie das Rathhaus daselbst geplündert und alle Urkunden und Privilegien der Stadt vernichtet hatten, zogen sie gegen die nahe Burg Freudenstein, die ein gleiches Schicksal traf. Graf Stefan Schlick eilte von Schlackenwerth mit 300 Söldnern rasch herbei, verhielt sich jedoch passiv, als er vernahm, die Aufständischen seien über 3000 Köpfe stark. Doch als dem Grafen von allen Seiten Zuzüge kamen und er nun einen Angriff gegen die Bauern wagen konnte, verlegten dieselben sich auf's Parlamentiren und es kam eine Einigung zu Stande, laut welcher blos die Anftifter der Rebellion. die. 17 an der Bahl, dem Grafen ausgeliefert worden waren, mit dem Tode bestraft werden sollten. Da jedoch mahrend des ganzen Aufstandes kein Blut vergossen worden war, pardonirte Graf Schlick auch diese Berurtheilten, nachdem fie auf dem Ringplate zu Joachimsthal öffentlich erklärt hatten, fie feien "vom Teufel zur Rebellion angestiftet worden". Zwei fächsische Unterthanen jedoch, die sich am Aufstande betheiligt hatten, wurden zu Hause ohneweiters geköpft.

In bemselben Jahre gab es auch im Süben Böhmens Bauernaufstände von geringeren Dimensionen, und zwar auf der Herrschaft Klingenberg (den Herren von Schwamberg gehörig), wo die Urheber der Unruhen gleichfalls mit dem Tode bestraft werden sollten, und auf der Herrschaft Hohenfurth, wo in Folge dessen der Klosterabt Christophorus Knoll auf seine Würde resigenirte, da er durch die Undankbarkeit der von ihm sonst so glimpslich behandelten, aber von den Ideen der Reformation bereits stark ergriffenen Unterthanen auf's Schmerzlichste berührt worden war.

Hatte ja bekanntlich Luther's Lehre, von dem Bolke mißverstanden, das Meiste zu den Bauernkriegen in Thüringen und Schwaben beigetragen, fo daß fich ber Reformator bald genöthigt fah, mit mehreren Pamphleten wider "die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern" aufzutreten, von welchen Schriften zwei sogleich auch in's Böhmische übersett wurden, um die böh= mischen Bauern von ähnlichen Gewaltthätigkeiten abzuhalten. Tropbem wiederholten fich vereinzelte Aufstände auch ferner nur zu oft (fo emporten fich im Jahre 1544 die Klingenberger Bauern von Neuem gegen herrn Bohuflam von Schwamberg), dieselben endeten jedoch zumeist mit der Niederlage und ftrengen Beftrafung ber Rebellen, worauf regelmäßig eine noch hartere Befestigung der Unterthänigkeit zu folgen pflegte. Doch fehlt es nicht zugleich an Beispielen, wo die hart bedrückten Unterthanen an ihren Grundherren blutige Rache nahmen. So wurde im Jahre 1571 im Dorfe Samonic bei Blatna Herr Ludwig Lorecký von Lkousch mit seinen beiden unmündigen Söhnen von den über feine schweren Robotauflagen und Graufamteiten emporten Unterthanen, an beren Spite ber Dorfrichter Beter Dulit stand, eines Nachts im Schlafe überfallen und ermorbet, wofür die Schuldigen später in Blatna auf ebenso grausame Beise hingerichtet wurden.

Aber alle diese partiellen Bauernaufstände des 16. Jahrshunderts sind gleichsam nur der Schatten, den die traurigen Ereignisse des nächstfolgenden Jahrhunderts vorauswarsen. Erst mit dem Beginne des dreißigjährigen Krieges, der eben in Böhmen seinen Anfang nahm und im ganzen Lande gleich im Anfange alle bestehenden Verhältnisse aus Rand und Band brachte, kann man von Bauern-Rebellionen im weiteren Sinne des Wortes sprechen, sowie erst in dieser Periode, wie schon bemerkt worden, die bisherige Hörigkeit der Bauern in thatsächliche Leibseigenschaft und völlige Rechtlosigkeit des "vierten Standes" aussartete.

Der große Aufstand der protestantischen Stände Böhmens, der mit dem berüchtigten Fenstersturze vom 23. Mai 1618 einsgeleitet worden war, sand einen sehr schwachen Widerhall im Bolke selbst, dessen gesunder Instinct es nur zu balb herausgefunden hatte, daß es den rebellirenden Ständen mehr um Ausdehnung und Befestigung ihrer Privilegien als um Errungenschaften auf bem Gebiete nationaler und politischer Freiheiten zu thun sei. Die

vorgesteckte religiöse Bedeutung bes Rampfes gegen Ferdinand II. barg im Gegentheile sehr weltliche Zwecke, für welche sich wohl ber Herren- und Ritterstand, in viel geringerem Make jedoch ber ftädtische Bürger, am allerwenigsten aber ber vierte Stand begei= stern konnte. Rühl bis an's Herz hinan verhielt sich damals das böhmische Volk bem Aufstande ber protestantischen Stände gegen= über und in dieser Passivität der überwiegenden Mehrzahl des Bolkes allein ift der Migerfolg der Rebellion zu suchen, die am Weißen Berge ihr leicht vorauszusehendes schlimmes Ende und'am Altstädter Ringplat ihre tragische Suhne fand. Die Barone und Ritter, die das Bolf nur als ihr Eigenthum betrachteten, bedrückten ihre Unterthanen, ftatt biefelben für ein großes nationales Werk zu entflammen, wie dies zur Zeit des husitenkrieges geschehen war, nach Proclamirung des Aufstandes nur noch mehr, da sie, materielle Opfer aus Eigenem scheuend, allein aus bem Bolke die Mittel zum Unterhalte ber gemietheten Söldnerschaaren heraußzupressen suchten. Und als diese Mittel nur zu bald erschöpft waren, so verschaffte fich die robe und jeder patriotischen Regung bare Soldateska, die monatelang ihren Sold nicht ausbezahlt bekam, alles Nöthige auf eigene Fauft, und auf welche Beise man hiebei mit dem Landvolke verfuhr, davon erzählen alle Chroniken jener Zeit haarsträubende Geschichten. Nicht Wunder tann es daber nehmen, daß das Bolk, soweit es nicht von den Grundherren zum Söldnerdienst gepreft worden war, an den Rämpfen gegen bas kaiserliche Heer nicht nur nicht theilnahm, sondern in vielen Gegenden gegen die Abeligen sich erhob, um mit den Waffen in der Sand allen bisherigen Bedrudungen und ftets fich mehrenden Frohndienften ein Ende zu machen.

Schon im Sommer bes Jahres 1619 erhoben sich die Bauern bes Saazer Kreises gegen die wie in Feindesland sich geberdenden Mansfeldischen Söldner und richteten unter denselben ein entsetzliches Blutbad an, so daß von zwei Compagnien niederländischen Bolkes in der Gemeinde Pritschapel bei Eidlitz kaum zwanzig Mann durch Flucht sich retteten und selbst Weiber und Kinder der Söldner nicht geschont wurden. Aehnlich ging es in vielen anderen Gemeinden zu und bald hätte sich der erwachte Groll des Volkes auch gegen die Grundherren selbst gerichtet, wenn dieselben den in

Waffen stehenden Bauern nicht gelobt hätten, ihnen vollen Pardon erwirken und sie vor der angedrohten Rache des Grafen Mansfeld schüßen zu wollen. Witte September desselben Jahres wiederholten sich ähnliche Scenen in der Umgegend von Tabor, wo die Mansfeld's schen gleichfalls schlimm hausten, noch mehr aber im Laufe des verhängnißvollen Jahres 1620, das eine Reihe von Bauernaufständen hervorrief.

So rotteten sich im Mai dieses Jahres an 4000 Bauern aus dem Bechiner und Taborer Kreise zusammen, die eine weiß= rothe Fahne mit sich führten, welche als das Symbol der Befreiung bes vierten Standes galt. Bu Anführern mählten fie mehrere Landedelleute, die durch den Krieg gleichfalls alle ihre Habe verloren hatten und nun bem Bolte fich anschloßen. Dieselben organisirten die Aufständischen auf militärische Art und brachten für ihre Schaaren sogar vier Ranonen auf, so baß fie mit biefer Macht die Sache der protestantischen Stände arg bedrohten. Diese Stimmung des böhmischen Bolkes suchte sogleich Ferdinand II. für sich auszubeuten und schickte derselbe zu den Unzufriedenen einen höheren Beamten mit einem eigenhändig gefertigten Schreiben, in welchem den Bauern: 1. volle Befreiung von der bisherigen Unterthänigkeit, 2. Erfat für ihre geplünderte Sabe durch Schentung von Wirthschaften auf den Gütern der protestantischen Stände und der Geiftlichkeit und 3. genügender Schut vor den Gewaltthaten der Söldner verheißen wurde, falls sie sich der Sache des Raifers anschließen würden \*). Die Gefahr dieser Situation rasch erkennend, entsendeten nun auch die Stände in ihrem und des Königs Friedrich Namen Commissare an die Bauern, um dieselben

<sup>\*)</sup> Bereits im Jahre 1618 war von einem Anhänger ber kaiserlichen Bartei eine Schrift erschienen, beren Berfasser Mittel angibt, wie die Rebellion der böhmischen protestantischen Stände gleich im Reime sich unterdrücken ließe, und lautet eines von diesen Mitteln dahin, "der Kaiser möge das unterthänige Boll von Böhmen von der Unterthanenschaft losbinden und die Bauern von der Thrannei ihrer Herren bestreien, denn eine solche Freigebung würde den Bedrücken ein genügender Grund sein, daß sie dem Kaiser zusallen und Gut, Ehre und Leben daran setzen, die Urheber der Rebellion sestnehmen und lahmlegen zu helsen". Daß dieser Rath, wenn auch ersolglos, im Jahre 1620 wirklich besolgt wurde, beweist die Entsendung des kaiserl. Schreibens an die Bauern.

für sich zu gewinnen und der Ausbreitung des Aufstandes Einhalt zu thun. Die Bauern wiesen den Commissären das Schreiben des Kaisers in originali vor und erboten sich zur Riederlegung der Wassen unter der Bedingung, daß ihnen die Stände dieselben drei Concessionen wie der Kaiser gewähren, ansonst sie genöthigt wären, dieselben durch Gewalt zu ertrozen und an ihren Bedrückern Rache für alle erlittenen Unbilden zu nehmen. Die Commissäre bewilligten nach vorausgegangener Besprechung mit den Ständen die zwei letzten Punkte, während die Unterthänigkeitsfrage erst nach Beendigung des Krieges gelöst werden sollte.

Das bei aller Gereiztheit gutmüthige und leicht zu bethörende Volk schenkte diesen Versprechungen Glauben und ging auseinanber, ohne jeboch seinem Biele naber gekommen zu fein, benn ichon zwei Monate später mußte das Landvolk in der Gegend von Unhoscht im Brager Rreise gleichfalls zu ben Waffen greifen, um fich der räuberischen Sorden des Grafen Styrum zu erwehren. Bu bemselben letten Mittel nahmen ihre Ruflucht um jene Zeit die Unterthanen des Herrn Wilhelm von Kolowrat auf der Herr= ichaft Biftrau unweit ber mährischen Grenze, als fie von bem Grundherrn zu ungewohnten Robotleiftungen gezwungen wurden. Bewaffnet mit Sensen, Beugabeln und Dreschflegeln, verließen fie ihre Gemeinden und zogen in die Balber, wobei fie in ben Meierhöfen und Amtsgebäuden so gräulich wirthschafteten, daß Herr Rolowrat militärische Hilfe in Anspruch nahm. Gin Rottmeister zog mit feiner Reiterabtheilung ben Bauern entgegen, Die zwischen Bistrau und Jedlowá ihr Lager aufgeschlagen hatten, und frug beren Anführer, warum sie fich gegen ihre Obrigkeit aufgelehnt hätten? "Wegen Bedrudungen", lautete bie Antwort und bald fah der Rottmeifter die Gerechtigkeit der Forderungen ber Bauern fo fehr ein, daß er mit seinen Reitern wieber abziehen wollte. Bum Unglud fprang eines ber Pferbe in ein Feld, bas einem von den aufständischen Bauern gehörte, und berfelbe ichoß ben Reiter nieder. Der Rottmeifter ließ hierauf zum Angriffe blasen und richtete unter den Bauern ein Blutbad an, welchem viele der Armen zum Opfer fielen, mahrend die Uebrigen nach allen Richtungen bin zerftoben. Als fie jedoch in ihre Gemeinden zurückfehrten, ließ der ergrimmte Grundherr alle Theilnehmer des Aufstandes hängen, so daß, wie die Localchronik erzählt, in den Dörfern Niemand mehr zurücklieb, um das Getreide einzuheimsen, daher dasselbe auf dem Kelde verfaulte.

Gefährlicher geftaltete fich ein neuerlicher Bauernaufftand im Saazer Kreise, wo sich Ende October, also nur wenige Tage vor ber Schlacht am Weißen Berge, an 7000 Bauern erhoben, um gegen die Herren und Ritter, die ihren Versprechungen so schlecht nachkamen, einen Vertilgungsfrieg zu führen. Von einem Chelfitze zum anderen ziehend, plünderten sie dieselben und richteten überall eine folche Zerftörung an, daß nur die nackten Mauern der Edel= höfe und Besten stehen blieben. Am schlimmsten erging es in Postelberg dem neu erbauten Schlosse bes Herrn Stephan von Sternberg, das von Grund aus zerftort wurde. Ließ fich einer von den Grundherren auf seinem Schlosse ertappen, so fiel er unter ben Streichen ber muthenben Bauern und auch feine Angehörigen wurden in den seltensten Källen geschont, so daß man in jener Gegend die Leichen nach Hunderten gablen konnte. Ja felbst an die Städte, wie Brur, Raaden und Komotau, richteten die Aufständischen die Aufforderung, sich mit ihnen zu verbünden, widrigens man zu beren Eroberung schreiten werbe. Rur bie Schlacht am Beißen Berge und die Erscheinung des Balbftein's schen Reiterregiments machte biesem Treiben ein Ende, bas einen der schönsten Rreise des Landes in eine Bufte verwandelt hatte.

Mit der Niederwerfung des Aufstandes der protestantischen Stände wurden jedoch nicht auch zugleich die Bauernaufstände für immer unmöglich gemacht, ja dieselben nahmen in der Folge stets größere Dimensionen an, da an Stelle der Bedrückung durch die seither emigrirten Grundherren der noch härtere Terrorismus der neuen Machthaber und deren Söldlinge getreten war. Zudem leuchtete es so manchem der früheren Wortführer des Aufstandes ein, welch' großer Fehler es gewesen, daß man den vierten Stand oder das eigentliche Volk nicht zum Anschlusse an den großen Kampf wider Wien und Kom herangezogen hatte, und so beeilten sich viele derselben, diesen Fehler gut zu machen und das Volk gegen den Sieger zu den Wassen zu rusen. Kenner der Verhältnisse in Vöhmen konnten freilich leicht voraussehen, daß diese Bestrebungen von keinem sonderlichen Ersolge begleitet sein werden;

benn einestheils verschwand nicht so leicht der alte Groll der Bauern gegen ihre ehemaligen Herrschaften, die auch jetzt mit bloßen Versprechungen dem Volke nahten, anderentheils gebot der Kaiser nach dem Siege vom 8. November 1620 über eine so große militärische Macht im Lande, daß nur überspannte Köpfe Hoffnung an einen günstigen Erfolg hegen konnten. Aber deren gab es unter den Exilirten eben eine große Anzahl und die eifrigsten unter ihnen waren die Prädicanten, die nach ihrer Flucht über die Landessgrenze seitdem wieder von ihrem ersten Schreck sich erholt hatten und nun insgeheim nach Böhmen zurückkehrten, um die Bauern gegen das neue katholische Regiment aufzuwiegeln.

Bereits im Mai 1621 gelang es diesen Agitatoren, im Königgräßer Rreise eine große Bewegung unter dem Landvolke hervorzurufen, so daß binnen Kurzem an 6000 Bauern versammelt waren, welche von einer Gemeinde zur anderen zogen und aller Orten großen Schaden anrichteten, ohne daß jedoch beren Ziele klar hervorgetreten wären. Erst als der Markgraf von Jägerndorf mit seinen Truppen aus dem Glatischen in Böhmen einfiel, um hier die Sache des vertriebenen Winterkönigs zu verfechten, schloffen fich ihm die Bauern an und besetten die Smiridy'schen Guter Nachod. Kostelec u. A., wo Alles, was kaiserliche Uniform trug ober ber neuen Ordnung ber Dinge fich angeschlossen hatte, unbarmherzig niedergehauen wurde. Doch gar bald fand der planlose Aufstand fein Ende, als Oberft Albrecht von Balbstein Anfangs Juni von Brag mit 1000 Musketieren und etlichen Reitercompagnien gegen die Aufständischen geschickt wurde. Hunderte von Bauern fielen unter den Streichen der Waldstein'schen Reiter, die Uebrigen ger= streuten sich nach allen Richtungen und auf gleiche Weise verschwanden die schlesischen Truppen vom Schauplate, auf welchem nur eine Anzahl von Galgen mit den Leichen der Rädelsführer als warnendes Zeichen zurücklieb \*).

<sup>\*)</sup> In einem gleichzeitigen historischen Bollsliebe über die Thaten Balbstein's heißt es über diese Bauern-Rebellion: "Das lutherische Boll des Königgrätzer Kreises erhob sich in den dortigen Obrfern zu Tausenden, bedrohte die Städte, verfolgte die Katholischen und plünderte die Schlösser; Balbstein zog schnell den Rebellen entgegen, metzelte ihrer fünshundert auf der Stelle nieder und nahm sechshundert andere gefangen, die dann in Prag und in an-

Diese Strenge übte wohl für einige Zeit ihre Wirkung auf die fernere Haltung des Landvolkes aus, doch bereits nach vier Jahren äußerten sich wieder Anzeichen einer größeren Bewegung unter ben Bauern im Norden Böhmens, die von den Exulanten feit Langem geplant worden war und nun zum offenen Ausbruche fommen sollte \*). Die Gegenreformation und das Gebahren ber Dragoner hatten die Gemüther des Bolkes bis zur Berzweiflung gebracht und so glaubten die Emigranten jest im Vaterlande einen empfänglichen Boden für neue Aufstandsversuche zu finden. Die ablreichen Pradicanten, die noch immer im Lande heimlich weilten, riefen ihre ehemaligen Gemeinden in die Tiefen der heimatlichen Balbungen zu religiösen Uebungen zusammen, bei welchen balbige Abhilfe der traurigen Zuftande in Aussicht gestellt und die Erhebung vorbereitet murbe. So gestalteten sich diese geheimen Busammenkunfte, die ursprünglich einen religiösen Charakter an fich trugen, bald zu politischen und socialen Verschwörungen, benen nur noch werkthätige Säupter fehlten, um die Leitung des allge= meinen Aufstandes zu übernehmen und die Wiedereinsetzung des Regimes bes Winterkönigs anzubahnen.

Unter den Waghälsen dieser Art, die neben höheren politisichen Zielen vornehmlich die Wiedergewinnung ihrer confiscirten Güter im Auge hatten, war einer der Ersten Herr Christoph von Redern, früher Besitzer von Friedland und Reichenberg, welche beiden Güter 1622 an Albrecht von Waldstein anheimgefallen waren. Redern hielt sich seit seiner Flucht im Jahre 1620 im nahen Sachsen auf und unterhielt rege Verbindungen mit seinen ehemaligen Unterthanen, die noch immer dem jungen Grundherrn und dessen Mutter anhingen. Im Frühjahr 1625 glaubte der seurige junge Cavalier den günstigen Zeitpunkt zu einem Handstreiche auf

beren Städten in's Gefängniß wanderten und spater mit ber Ausbrennung bes Schandmals ober mit Rasenabichneiben bestraft wurden."

<sup>\*)</sup> Die im Jahre 1628 durch die Herren von Ridan bewirkte Zusammenrottung von mehreren Tausend Bauern und entlassenen Soldnern in den Bürgliger Bälbern verfolgte keine socialen Zwede, sondern hatte nur die Ueberrumpelung der beiden Schlösser Pürglitz und Zbirow und die Befreiung der daselbst eingekerkerten Staatsgefangenen zum Ziele und fällt daher nicht in den Rahmen unserer Schilberung.

Friedland gekommen und so kehrte er nach Böhmen zurück, um das Landvolk zur Empörung gegen die Raiferlichen zu bringen. Walbstein, damals bereits Herzog zu Friedland, daher gerade auf ben einstigen Redern'schen Grundbesitz, von welchem er ben Titel führte, sehr eifersüchtig, erfuhr von dieser Rückehr des Emigranten und von deffen gefährlichen Anschlägen auf Schloß Friedland. Eigenhändig schrich er am 9. Juni 1625 an seinen Schlokhauptmann zu Friedland und ertheilte ihm ben Befehl, er folle "ben leichtfertigen Schelm Kriftof von Rebern, ber umb Fridland reiten und das Landvolf zu rebelliren persuadiren foll", alsbald beim Ropf nehmen. Jeder, der mit dem Rebellen die geringfte Gemeinichaft haben merbe, folle mit Leib. But und Ehre verfallen, und Derjenige, der ihn lebendig oder todt überliefern werde, folle fünftausend Thaler zur Belohnung erhalten. Zugleich schickte ber Herzog seinen Better Maxmilian von Balbstein mit fünf Kähnlein Anechten und drei Compagnien Reiter nach Friedland, um die Emporung niederzuschlagen. Die Vollführung dieser Aufgabe zog fich jedoch in die Länge, denn noch im December des genannten Jahres mußte fich des Herzogs Gemalin von Schloß Friedland nach Brag in Sicherheit begeben, ba, wie ein gleichzeitiger Bericht vom 20. De= cember 1625 meldet, "fich die underthanen und Bauern sonderlich umb Fridlandt sehr rebellisch erzeigen, in großer Anzahl versammlet find, vnd einen anschlag auf Fridlandt haben". Balbftein entfenbete baraufhin eine noch ftartere Macht mit "etlich ftuck geschücz" gegen die rebellischen Bauern, die nach großen Berluften außein= andergejagt und ftrenge bestraft wurden. Des Anführers ber Aufständischen. Herrn Chriftoph von Redern, wurde man jedoch. tropbem der oben erwähnte hohe Breis auf seinen Ropf gesent war, nicht habhaft, sondern es gelang bemselben, da man auf Walbstein's Betreiben auch in Sachsen und in der Lausit nach ihm fahndete, nach Polen zu entkommen, wo er bald barauf vericholl.

Die von Friedland heimziehenden siegreichen Truppen wurden nach gänzlicher Bewältigung des Aufstandes in den Leitmeritzer Kreis beordert, und zwar in die Gegend der Stadt Wartenberg, woselbst sich die Unterthanen des berüchtigten Abenteurers Heinrich Otto von Wartenberg, der auf dem nahen Schloß Markersdorf wohnte, gegen ihren verhaften Grundherrn emport und ihm und feiner Gemalin ein schreckliches Ende bereitet hatten. von Bartenberg, einer ber ärgften Bebranger bes Landvolfes, nöthigte, ba er selbst ein Convertit mar, auch seine Unterthanen zur Annahme bes katholischen Glaubens und ba er hiebei auf Widerstand stieß, verbot er in der Gemeinde Guntersdorf am Tage bes Rirchmeihfestes (26. October 1625) alle Luftbarkeiten, sowie bas Abhalten der Musik, in Folge deffen unter dem zahlreichen Landvolke eine große Aufregung entstand und die ohnehin grollen= ben Bauern in noch größere Buth gegen ihren Bedrücker verfest wurden. Bereits am nächsten Tage berieth man über die Unwenbung von Gewaltmafregeln gegen ben Grundherrn, und als Seinrich von Bartenberg, diese Bewegung unter feinen Unterthanen verachtend, die Rädelsführer verhaften und auf die Folterbank legen ließ, überfielen die erbitterten Bauern Schloß Martersdorf, jogen ben Befiger besselben und beffen Gattin aus ihrem Berfteck im tiefften Reller hervor und maffacrirten die beiden Opfer ihrer Buth im Schlofhofe auf wahrhaft canibalische Beise. Gine neben ben Leichen in die Erde gesteckte Miftgabel, mit welcher Herrn von Wartenberg der lette tödtliche Stoß versett worden mar mußte von jedem der Anwesenden jum Reichen der Solibarität und ber Billigung des Mordes mit der Sand berührt werden. Als hierauf die kaiserlichen Truppen nahten, flohen die Urheber bes Aufstandes über bie nabe Grenze, doch mehr als breifig Theilnehmer an dem Morde wurden zu Stande gebracht und theils hingerichtet, theils mit Ohren- und Nasenabschneiben bestraft ober bes Landes verwiesen.

Richt abgeschreckt durch das Schicksal dieser Unglücklichen, rotteten sich bald darauf in der Gegend von Neuschloß an 600 Bauern zusammen und verlegten dieselben einer Waldstein's schen Reiterabtheilung, die zur kaiserlichen Armee in Deutschland zog, in einer Waldschlucht den Weg; nur mit Mühe gelang es den von Neuschloß herbeigeeilten Beamten des Herzogs von Friedland, die kleine Truppe vor Verderben zu bewahren. Anderwärts hatte es das Volk wieder auf die gehaßten Issuiten und deren Missiosnäre abgesehen. So erhielten die Issuiten in Jidin in den ersten Tagen des Monates November 1625 die Nachricht, das Landvolk

ber Umgegend wolle die Stadt überfallen und alle neubekehrten Ratholiken und Jesuiten ermorden. Doch ging diese Drohung nicht in Erfüllung und es scheint, daß die nahende strenge Winterszeit ähnlichen Anschlägen ein Ziel sette.

Die Aufregung, welche diese Erhebungen des Landvolkes im Morden Böhmens im ganzen Lande hervorgerusen hatten, steigerte sich nur noch mehr im nächsten Jahre 1626, das aus teicht erklärslichen und naheliegenden Gründen die gesammte Bevölkerung in einen derart siederhaft erregten Zustand versetzte, daß ihn selbst das Schicksal der Wartenberg'schen und Friedländ'schen Bauern nicht zu dämpsen vermochte. Loderte ja im Monate Mai dieses Jahres im benachbarten Oberösterreich der blutige Aufstand unter Stephan Fadinger empor, zu dessen Niederwerfung auch aus Böhmen Truppen herbeigezogen werden mußten, und der unter dem Landvolke in Böhmen und Mähren so große Sympathien erweckte, daß aus beiden Ländern zahlreiche Zuzügler nach Obersösterreich wanderten, um die Schaaren Fadinger's zu verstärken.

Unter solchen Verhältnissen gelang es den Prädicanten leicht, Bauernaufstände auch in Böhmen hervorzurusen, die aber in der ersten Zeit ohne Zusammenhang unter einander waren, daher mit geringer Mühe bewältigt werden konnten\*). Erst gegen Schluß des Jahres einigte man sich in den Kreisen der Exilirten über den Plan einer allgemeinen Bauernerhebung in Böhmen, der ursprünglich in der That großartig angelegt war, aber späterhin in eine unheilvolle Verzettelung der Kräste umschlug. Mathias Ulicky,

<sup>\*)</sup> In den Berichten des Oberhauptmannes von Rosenberg (Rhevenhiller's sches Archiv im Linzer Museum), der "Zeitungen aus Prag" metdete, heißt es unter Anderem: "Prag, 4. Juli 1626. Gestern hat man einen Prädikanten sammt einem Radelsührer gefänglich alhero gebracht. Die werden bezüchtiget, daß ste das Bauersvolk aufgewiglet, wie dann der Prädikant an einem gewissen Ort 4 Meil von hier predigen wollen, darbei sich viel 100 gewassnete Bauern hätten besinden sollen. — Prag, 11. Juli 1626. Des herrn Michna Bauern hinter Königssaal haben sich bei 600 stark zusammen rottiert und mit allerlei Wehren armiert, vermeint einen größeren Anhang zu bekommen, wider welche aber vor 4 Tagen etlich Bolk zu Roß und Fuß geschickt worden, so sie bei nächtlicher Weil in einem Marktsselfeden überfallen, die Bauern theils niedergehaut, gesangen und die übrigen getrennet, so sich in einen Walb begeben und verhaut, daß man sie nit bekommen könnte; deren sollen wieder über 500 sein."

ehemaliger Caplan in Caslau, war einer der eifrigften Förderer dieses Blanes und nachdem er die Hauptsitze der Exulanten in der Fremde bereift hatte, kehrte er im Anfange des Jahres 1627 insgeheim nach Böhmen gurud, um auch hier für bas Belingen besselben Alles vorzubereiten. Vornehmlich mar es auf die Kreise im nördlichen, öftlichen und mittleren Böhmen abgesehen und sollten vor Allem der Röniggräter und der Raufimer Kreis, in welch' letterem Ulický persönlich agitirte, das Signal zum Aufstande geben. Nach mehrmonatlicher Bearbeitung des Volkes glaubte ber eifrige Bradicant fein Wert zur Reife gebracht zu haben und fo berief er mehrere von den ausgewanderten Herren und Rittern nach Böhmen, um diefelben an die Spite des Aufstandes ju ftellen. Im Sommer bes genannten Jahres erschienen die Berren Smil von Michalowic, Georg von Techenic, Abam von Hodejowa, die beiden Brüder Lew von Rozmital u. A. in der Mitte ihrer ehe= maligen Unterthanen und bald brach der Aufstand gleichzeitig an mehreren Orten aus, wobei sich die Führer der sicheren Hoffnung bingaben, daß das ganze Land ihrem Rufe folgen und die Rebellion zu einer allgemeinen Erhebung bes Bolkes führen werbe. Und ba au jener Beit ein banisches Rriegsheer in Schlesien ftand, bas bie Raiserlichen hart bedrängte, so konnte man sich auch mit der Aussicht auf auswärtige Hilfe schmeicheln, sobald nur das Land Böhmen selbst die Fahne der Empörung wider Ferdinand II. würde aufgepflanzt haben. Durchzogen ja, wie der Sieiner Schloßhauptmann Gerard von Taris in einem Briefe an den Bergog von Friedland melbet, banische Agenten, Die aus ber Laufit nach Böhmen tamen, seit längerer Zeit die nördlichen Rreise des Landes. um bas Bolf aufzuwiegeln, wobei fie balbige Silfe Seitens ber banischen Armee versprachen.

Der erste Schlag fiel in der Stadt Kaukim, in deren Umsgebung Herr Georg von Techenic einige hundert Bauern gesammelt hatte. Am Montage nach dem Feste Mariä Geburt (14. September) fand daselbst das Kirchweihsest und zugleich der übliche Jahrmarkt statt. Massenhaft zogen daher die Bauern nach Kaukim, wo sie alle Birthshäuser füllten und derart herausfordernd sich gebersbeten, daß jeder schärfere Beobachter leicht errathen konnte, daß sie einen unheimlichen Anschlag im Schilbe führen. Um die Mits

tagsstunde ertönte auf dem Stadtplate plötlich ein Schuß, den einer von den Berichwörern abgefeuert hatte, um feinen Genoffen bas Zeichen zum Losschlagen zu geben. Der kaif. Richter ließ den Ruheftörer verhaften, aber in wenigen Augenblicken waren alle Bauern vor dem Arreftlocale versammelt, wo fie stürmisch die Freilassung des Verhafteten forderten. Der Richter, begleitet von einigen Söldnern, trat den Aufrührern befänftigend entgegen, aber da erhob einer von den Bauern seine schwere Hacke und spaltete bem zunächst stehenden Söldner den Ropf, worauf die übrigen sammt bem Richter ihr Beil in ber Flucht suchten. Der Gefangene wurde unter Tumult befreit, das Rathhaus erfturmt und die dortigen Waffenvorräthe unter die Bauern vertheilt, die sich hierauf in Gruppen theilten und eine weiße Kahne mit rothem Kelche aufhißten. Die Säufer sämmtlicher Ratholiken wurden geplündert, die Dechantei, aus welcher die Geiftlichen, mit dem Dechanten Simeon Gustachius Rapihorsty, dem bekannten Historiker des Cistercienserklosters von Sedlec, an der Spipe, entflohen waren, total ausgeraubt, in Gewölben und Rellern bis tief in die Nacht unbarmherzig gewirthschaftet. Um Mitternacht zogen die Rebellen weiter, um ben nächstliegenden Städten ahnliche Besuche abzustatten. Während die Stadt Kaurim noch mit ziemlich heiler Haut bavontam, erging es um fo schlimmer bem Städtchen Rataj, bas verwüstet und in Asche gelegt wurde; auf gleiche Beise gingen die Schlösser zu Wlaschim und Domaschin, sowie das Städtchen Sternberg in Flammen auf. In ersterem fiel ber Schloßhauptmann ben Bauern in die Sande, die ihn kopften, sein Saupt auf eine Stange spießten und ben Leichnam in Stude hieben. In Ronopischt, wo herr Abam von hodejowa, ber frühere Besiter bes nahen Gutes Tynec, an der Spite von 8000 Bauern stand, entging Graf Michna von Baigenhofen nur durch schleunige Flucht einem ähnlichen Schicksale, und als die Bauern diesen meistgehaßten Rämpen ber Gegenreformation in Böhmen nicht fanden, verheerten sie nicht nur sein Schloß, sondern auch alle umliegenden Beften und Städte mit Feuer und felbft die befeftigte Stadt Beneschau murbe ausgeplündert und vermüftet.

Gleichzeitig erhoben sich im Leitmeriter Kreise unter Ansführung ber beiben Brüder Lew von Rozmital, im Bunglauer

Areise unter ben Befehlen des Herrn Smil von Michalowic, sowie auch im Königgräter Kreise gahlreiche Bauernschaaren, die fich jedoch ähnlich wie die Bauern des Raurimer Rreises nur auf's Blündern und Sengen verlegten und hiedurch den Blan Ulicky's und ber übrigen Berschworenen, von brei Seiten gegen die Landes= hauptstadt zu ziehen und von dort aus das ganze Königreich zu insurgiren, vereitelten. Die Regierung, durch die Aufstände des Borjahres gewißigt, warf unverzüglich Truppen nach allen bedrohten Bunkten des Landes und dieselben zerstreuten die regel= und zügellosen Saufen der Bauern nach allen Windrichtungen. Und als auch Ulict felbst in Caslau den Kaiserlichen in die Hände fiel und ein gleiches Schicksal mit ihm Johann und Abenet von Rožmital theilten, da wurde dem ganzen Aufstande ein jähes Ende bereitet. Die Herren von Rozmital endeten auf dem Schaffot, hunderte von Bauern wurden an den Stätten ihrer Gräuelthaten gehängt, geköpft und geviertheilt, am schlimmsten erging es jedoch Ulický, der in Časlau zweimal auf die Folter gespannt und dann, wiewohl er nichts bekannt hatte, zum schimpflichen Tode verurtheilt wurde. Zuerft hieb ihm ber Scharfrichter ben rechten Arm, bierauf das Haupt ab; aus dem Leibe riß er ihm die Eingeweide heraus, die in sein Semd eingewickelt wurden, und viertheilte endlich seinen Leichnam, deffen Theile bann sammt bem Haupte auf dem nahen Balgen durch mehrere Jahre lang aufgespießt blieben.

Aber auch dieser unglückliche Ausgang der Rebellion des Jahres 1627 hielt die Bauern des Königgräßer Kreises nicht ab, schon im nächsten Jahre einen neuen Aufstand zu planen, der im März 1628 zum Ausbruche kam, aber, wie leicht vorauszusehen war, auf gleiche Weise endete. In den letzten Tagen des Faschings jenes Jahres rotteten sich auf den Herrschaften des kais. Feldherrn Johann Tröka von Lipa mehrere hundert Bauern, die längere Zeit hindurch in den Grenzgebirgen geheime Zusammenkünste mit verschiedenen Emigranten abgehalten hatten und von den letzteren mit Wassen versehen worden waren, zusammen und übersielen in ihren Gemeinden sowohl die herrschaftlichen Beamten, als auch die katholischen Seistlichen, von denen viele — namentlich Jesuiten — ermordet wurden. Die Aufständischen wurden durch einen

ehemaligen Officier des ftandischen Heeres, Ramens Baul, militä= risch organisirt und jebe Rotte mußte unter Anführung bes Dorfrichters zur Mufterung vor dem Anführer erscheinen, bevor fie fich bem Sauptcorps anschließen konnte. Als Feldzeichen trug jeder Bauer nach alter Susitenart am Sute ein Buschel von Saferahren und eine Sahnenfeder; ber ganze Saufe folgte brei Rahnen, von benen die erfte roth war und einen grünen Relch in ihrer Mitte hatte, mahrend die zweite in gruner, die dritte in weißer Farbe prangte. Gine vierte Fahne follte von der Stadt Roniggrat beigeftellt werden, benn in ben erften Tagen bes Monates Marg 1628 langte an ben Gemeinderath ber genannten Stabt ein Schreiben der "wohlgeborenen Herren Sectirer", wie fich die Anführer ber Bauern felbst nannten, ein, in welchem im Namen bes "vierten Standes" bie Roniggrager aufgeforbert wurden, "jur Berherrlichung des Relches feche Ellen gelben und feche Ellen rothen Taffet" in's Lager ber Bauern zu schicken. Am 13. April überbrachte ein "Courier" der Aufftandischen ein zweites Schreiben nach Röniggrät, in welchem die Burger jum Anschlusse an die Rebellion aufgefordert wurden, wobei man mit Selbstbewußtsein auf die bisherigen Erfolge derselben hinwies. Es war nämlich ben Bauern gelungen, die Städte Opočno, Reuftadt a. M. und Nachod in ihre Gewalt zu bekommen, wobei es jedoch nicht ohne Blutvergießen zuging, wie z. B. gleich bei dem Sturme auf Opočno einer der Anführer, Namens Chriftoph, fiel. Nachdem die Grenggegenden auf diese Beise für ben Aufstand gewonnen waren und die Bürger in den genannten Städten fich bemselben, wenn auch widerwillig, angeschloffen hatten, so zogen die Bauern tiefer in's Land und bald besetzten fie in ber einen Richtung die Städte Jaromet und Smiric, in der anderen Castolowic, Tynischt und Roftelec, und follten hierauf die beiden Schaaren bei Roniggrat zusammenstoßen, um mit dieser Stadt zugleich bas ganze nordöftliche Böhmen in ihre Gewalt zu bekommen. Rach allen Gemeinden entsendete man Boten mit geschriebenen Zetteln, in welchen "ber vierte Stand bes Königreiches Böhmen" alles Landvolf zu ben Waffen aufrief, so daß bald mehrere Tausend Bauern auf ben Beinen waren, um bas Werk ber Rache an ihren Bebrückern sowohl weltlichen als geiftlichen Standes zu vollbringen. Neben vielen Anderen fiel unter ihren Streichen in dem Dorse Lhotka ber Benedictinermönch Kamill von Gramb, ein Bruder des Besitzers der Herrschaft Rostelec, auf welche beiden Männer, Deutsche von Geburt und große Peiniger des Landvolkes, es die Bauern am meisten abgesehen hatten. Als jedoch der Grundherr von Rostelec die Ermordung seines Bruders erfuhr, sammelte er seine Diener und Förster, sowie eine Anzahl von flüchtigen Bürgern der Städte Rostelec und Častolowic und übersiel eines Nachts unvermuthet die im Dorse Lible lagernden und zechenden Bauern, von denen im nächtlichen Gemeyel nicht weniger als 500 sielen und die übrigen mit blutigen Röpfen auseinander getrieben wurden.

So wurde bem Aufstande in biefer Begend ein jahes Ende bereitet, aber auch an anderen Orten follte es den Rebellen schlimm ergehen. Schon war am 15. April der Herzog von Friedland mit einer großen Truppenmacht in Königgräß eingerudt, mahrend ein anderer taif. General, ber berüchtigte Don Martin huerda, gegen Neuftadt, Opočno und Nachod zog, um diese Städte wieder zurückzuerobern. Bei dem Sturme auf das Schloß zu Neustadt, das von den Bauern hartnäckig vertheidigt wurde, kam einer von den Bertheidigern mit einer brennenden Lunte dem Bulvervorrathe im Reller zu nahe, so daß das Pulver sich entzündete und der größte Theil des Schlosses in die Luft flog, wobei an 150 Bauern unter den Trümmern ihren Tob fanden \*). Unter gleich großen Ber= luften mußten sich bie Aufständischen aus allen anderen Städten zurückziehen und in der Flucht nach dem nahen Gebirge ihr Heil suchen, wobei viele Hunderte den nachsetzenden Reitern in die hände fielen. Anfangs Mai erfolgten von dem in Brag eigens hiezu eingesetzten Kriegsgerichte Massenurtheile wider die Verhafteten, von welchen die Anführer gehängt oder gerädert, die minder Gravirten mit dem Verluste der Nase oder eines Ohres bestraft, die übrigen aber alle auf der Stirne oder auf dem Rücken ge= brandmarkt und nach Hause entlassen wurden. Außerdem mußten alle Städte und Herrschaften, welche sich am Aufstande betheiligt

<sup>\*)</sup> Bor ber Katastrophe hatte man das Schloß ausgeplündert und stießen daselbst die Bauern im Reller auf eine von dem herrschaftlichen Regenten Heinrich Austosch von Zuber vergrabene Kifte mit 5000 Ducaten, von welchen dem Eigenthilmer später nur 964 Stüd zurückgestellt wurden.

hatten, ein namhaftes Geldpönale (die Herrschaft Opočno 50.000, die Stadt Nachod 1200, die Herrschaft Nachod 7200 Schod meiß= nisch) erlegen, welche Strafe die Gemeinden um so härter traf, als die siegreichen Söldner bei ihrem Einrücken in die Städte und Dörfer bereits alle Habe der Einwohner geplündert und weggeschleppt hatten.

Der Uebereifer eines Missionars aus dem Orden der Jesuiten, bes P. Mathias Burnatius aus dem Jidiner Collegium, rief im nächstfolgenden Jahre auch in der Gegend von Turnau einen Bauernaufstand hervor, ber ein großes Blutvergießen zur Kolge hatte. Der Bater hatte fich durch seine gegenreformatorischen Bestrebungen, die selbst vor Gewaltmaßregeln nicht zurückschreckten, bei dem Landvolke der Sieiner Umgegend äußerst verhaßt gemacht und als er am 9. August 1629 nach Libun tam, um baselbst sein Missionswerk fortzuseten, überfiel ihn ein Saufen Bolkes im Bfarrhause und schlug ihn auf grausame Beise todt, mahrend sein Begleiter mit knapper Noth entkam. Dieser Mord gab bas Signal zu einem allgemeinen Aufstande, die Sturmglode ertonte in Libun und in allen benachbarten Gemeinden und binnen wenigen Stunden war die ganze Turnauer Gegend in Rebellion begriffen. An 1200 Bauern schaarten sich unter einem verarmten Ritter, Namens Burian Karlowsty, zusammen und mit Musketen, Biken, Sensen und Heugabeln bewaffnet, zogen fie nach Neberrumpelung und Ausplünderung des Städtchens Rowensto gegen die Stadt Turnau, um dieselbe gleichfalls zu plündern und die Einwohnerschaft jum Protestantismus zurudzubringen. Der Bieiner Schloghauptmann, Gerard v. Taxis, schrieb sogleich, als er Runde von diesem Aufstande bekam, nach Prag um militärische Hilfe, die ihm jedoch nicht gewährt werden konnte, da Prag zu jener Zeit von allen Truppen entblößt war. Die Turnauer Besatzung, die 100 Muste= tiere und 23 Reiter zählte, entschloß sich daher, auf eigene Faust gegen die anrückenden Bauern zu ziehen, und als fie mit einem Trupp berfelben am späten Abende zusammenftieß, fam es zu einem blutigen Treffen, in welchem die Rebellen einen Berluft von 60 Todten und 100 Verwundeten erlitten und in wilde Rlucht gejagt wurden. Die anderen zwei Truppen, die Turnau von der entgegengesetten Seite angreifen follten, nahmen hierauf gleichfalls

Reisaus in die umliegenden Wälder und Felsen, wo sie jedoch mit anderen Zuzüglern zusammentrasen und am nächsten Morgen wieder an 3000 Mann start da standen, so daß sie einen neuen Angriff auf Turnau wagen wollten. Da jedoch ihr Anführer nach dem gestrigen unglücklichen Gesechte das Weite gesucht hatte und die Turnauer Bürger der Besatzung sich anschlossen, so gaben sie ihr Vorhaben auf und zerstreuten sich in's Gebirge, wohin ihnen später Truppen nachsetzen und die meisten von ihnen in die Pfanne hieben.

Diese Strenge bei Bestrafung aller Theilnehmer an ben Bauernaufständen vertrieb dem Landvolke auf lange Jahre hinaus alle Lust zu berartigen Unternehmungen, und wenn wir von den bald bewältigten Unruhen auf der Planer Herrschaft im Jahre 1629 und von den Aufstandsversuchen der Bauern auf der Königssfaaler und auf der Wartenberger Herrschaft im Jahre 1631 abssehen, so dauerte es länger als ein halbes Jahrhundert, ehe der böhmische Bauer wieder in Massen zu den Wassen griff und Böhmen einen neuen Bauernkrieg auslodern sah\*).

Es mußte früher all' ber Jammer und all' das Elend bes breißigjährigen Krieges über das böhmische Bolk kommen, der einst freie Bauer zum Leibeigenen erniedrigt werden, ehe das Landvolk wieder einen gewaltsamen Bersuch zur Erlangung seiner Freiheit wagte, um welche es in dieser Periode von den neuen Machthabern vollends gebracht worden war. Selbst die letzen Reste der freien Bewegung und der Autonomie wurden in dieser unheilvollen Zeit vernichtet, der gesammte "vierte Stand" (der jedoch jetzt, da Ferdinand's II. erneuerte Landesordnung von 1627 den bisherigen drei Ständen den "geistlichen" Stand zugesellt hatte, zum "fünsten Stande" wurde) den Grundherren auf Gnade und Ungnade überliesert. Die Obrigseit wurde in allen richterslichen und politischen Dingen die einzige Instanz des Bauern, der

<sup>\*)</sup> Bereinzelte Bauernercesse, bei welchen das erbitterte Landvolk an ben verhaßten Grundherren und namentlich an den Jesuiten sein Müthchen kihlte, kamen mährend der bewegten Periode des dreißigjährigen Krieges natürlich häusig vor und verdient in dieser Beziehung besonders die Ermordung dreier Jesuiten, die 1639 aus Kuttenberg vor den Schweden flohen, aber in den Lededer Wäldern von Bauern itberfallen wurden, hervorgehoben zu werden.

Grundherr hatte jest, wie fonft nur der König allein, das Recht, über Leben und Tod der Unterthanen zu entscheiden und alle Berhältniffe berfelben nach eigenem Gutbunken zu regeln. Alle Familienangelegenheiten, ja selbst der Schulbesuch und die Wahl eines Gewerbes hing von der Gnade der Obrigkeit ab, mahrend die Naturalleistungen und die Frohnen (Robot) den Bauernstand auf die tiefste Stufe seiner bisherigen Existenz herunterbrachten. Alle Männer von 18 bis 55 Jahren, alle Weiber von 17 bis 50 Jahren waren in den meiften Fällen durch fünf, ja fogar auch durch sechs Tage in der Woche Sommers und Winters robot= pflichtig, fo daß ihnen nur der Sonntag ober die Nacht zur Beftellung der eigenen Felder und Wirthschaften verblieben; selbst die Kinder mußten sich als Biehhüter oder zu anderen leichteren Berrichtungen gebrauchen laffen, während das Zugvieh der Bauern vor Allem zur Bestellung der Arbeit auf den herrschaftlichen Gründen diente. Der Ertrag der auf fo kummerliche Beise beftellten Felber, Biefen und Garten murde jum größten Theile vom Zehenten, den Naturalgiebigkeiten und einer Unzahl anderer Feudallasten absorbirt, so daß der Bauer mit den Seinen permanent am hungertuche nagte. Bubem gehörte es zu einem alten Brauche des Adels, daß er für die ihm von dem Landesherrn auferlegten Steuern an feinen Unterthanen ben Regreß nahm, fo daß eigentlich alle Steuern bes Landes von ben Bauern allein getragen wurden. Jeber Schatten von Stütigfeit wurde mit ben empfindlichsten Strafen belegt, die berüchtigte Beitsche (karabác) wurde durch ihre Tag für Tag wiederkehrende Anwendung zum Attribut biefer gangen Cpoche und noch bis zum Jahre 1848 galt bas Wort "karabáenik" zur Bezeichnung der Batrimonialbeamten, die zumeist auf eigene Faust die elende Lage der Unterthanen nur noch verschärften. Gine leibhafte Sclaverei konnte man daber nach bem breifigjährigen Rriege bas Berhaltniß ber Bauern zu ben Grundherren nennen, ja felbst der wirkliche Sclave in Amerika ftand in einer Beziehung über bem bohmischen Bauern, ba er für seinen Berrn wenigstens einen materiellen Werth repräsentirte. während der lettere von den Feudalherren und deren Organen als völlig werthlos betrachtet wurde und man höchstens seine Sandarbeit tagirte. Alle Klagen der Bauern bei den Behörden, wenn sie überhaupt vorkamen, endeten zumeist mit Bestrafung und noch größerer Verfolgung des Alägers, denn an die kaiserlichen Gerichte durfte der hörige Bauer nicht appelliren und die herrschaftlichen Behörden waren eben vom Grundherrn selbst eingesetzt, daher von ihm völlig abhängig. Kein Wunder daher, daß unter dem Land-volke zu jener Zeit so viele Selbstmorde vorkamen, wie sonst in Böhmen nie bemerkt worden, sowie daß alljährlich Hunderte von Bauern mit den Ihrigen von Haus und Hof slüchteten und ihr Leben lieber in der Fremde durch Bettel fristeten, als daheim bei der anstrengendsten Arbeit Hungers zu darben \*).

Derart gestaltete Verhältnisse machen es nun leicht erklärlich, daß den Bauern endlich ihre wahrhaft biblische Geduld riß und sie schließlich ihr Leben, das lette Gut, das ihnen noch verblieben, für die Wiedergewinnung ihrer alten Freiheiten einzusetzen sich entschlossen. Die Lage gestaltete sich schon wenige Jahrzehnte nach dem dreißigjährigen Kriege zu einer unerträglichen \*\*), und nur durch Gewalt, das schien den Bauern einzuseuchten, konnte eine Aenderung derselben herbeigeführt werden. Unter der Regierung Leopold's I., der, durch seine langwierigen Kriege mit der Türkei und Frankreich genöthigt, den Erblanden gleichfalls ungewohnte Lasten aufbürdete, schienen die Verhältnisse einem Bauernaufstande

<sup>\*)</sup> Daß viele von ben so gemarterten Unterthanen jämmerlich zu Grunde gingen, beweist der Proces der Frau Amna hoßlauer geb. von Kalenic, welche im Jahre 1645 zu einer Geldstrase von 500 Schock bohm. Groschen und zu sechswöchentlicher haft im weißen Thurm auf dem Hradschin zu Prag verurtheilt wurde, weil sie Tochter ihres Unterthans Markus Mirena, Namens Elisabeth, durch "tägliches thrannisches Prügeln und Martern mit glühenden Sien vom Leben zum Tode gebracht hatte". Wie viele ähnliche Ungeheuerlichteiten mögen ungesühnt geblieben sein!

<sup>\*\*)</sup> hieher paßt zur Charakterifirung bieser Berhältnisse ber freimithige Ausspruch bes gräflich Losp'schen Schloßhauptmannes zu Stekna, Joh. Erasmus Begener, ben berselbe in seiner 1669 zum zweiten Male aufgelegten "Oeconomia Bohoemo-Austriaca", S. 24, that: "Man muß mit Wahrheit bekennen, daß, wann ein böhmischer Bauer alle Arbeit, so ihm von seiner Obrigkeit auferlegt wird, alle Contributionen und schwere Pressuren, die er ausstehen muß; item alle Unbilbe, welche ihm von denen Soldaten zugefüget wird, mit Gedult überträgt, er gewiß wohl kann unter die Zahl der heil. Märthrer gerechnet werden."

günstig zu sein, und so gelang es fremden Agenten mun ben unter der Asche glimmenden Funken zur hellen anzusachen und eine allgemeine Erhebung des Landwolft zurusen. Im Jahre 1680 brach daher die größte de Rebellionen in Böhmen aus.

Am Chriftabende bes Jahres 1678, als die Len Mette die Rirchen verließen, faben fie am westlich plöglich einen Kometen auftauchen, ber früher nicht bem war und nun burch fein Erscheinen die Gemuther m bijder Furcht erfüllte. "Dies bedeutet Krieg und & nachfte Jahr", hieß es allgemein, als ber unheimliche Schweif vom Horizonte bis an ben Benith reichte, vierzig Rachte in auffteigenber Richtung fichtbar war meine Entjegen jedoch wuchs, als wenige Tage fpat lichen Simmel ein zweiter Romet erichien, beffen Schwei des ersteren freugte. Run galt ein nabes großes Unglit ausgemacht") und Jedermann gitterte vor einem r der im nahen Brandenburg arg haufenden Schweden, während bes dreißigjährigen Rrieges noch in 200 lebte. Bange Gerüchte burchichwirrten bas Land, und verbreitet durch fremde Geftalten, die fich, wie e bervorgewachien, unter bem Landvolfe bewegten u gabe es gu fein ichien, die Gemuther nur noch m und burch aufrührerische Reden auf balbige große in Bohmen vorzubereiten. Auswärtige Agenten, rechneter Weise fich für Abkömmlinge böhmischer gaben und ichon hiedurch Sympathien unter b sablreichen Anhängern der hufitischen Lehre un Selbiffländigkeit ber Krone Böhmens fich erwart Bolle feine gegenwärtige fchmachvolle Lage gu Gen es nicht an allen möglichen Berfprechungen fehler gewaltfam die Wiedereroberung feiner verlorene

burcht von unbeitvollen Greigniffen erfullt waren, fei bir butcht von unbeitvollen Ereigniffen erfullt waren, fei bir bitten bes dematigen Brannaner Abres Thomas angeführtigt inr die gange Pett, vornehmlich aber für die Erblar in werden berlyreche.

Rechte herbeiführen wurde. Gifrig wurde von ihnen eine alte Sage über die Prophezeiung Libuffa's colportirt, in Böhmen werbe es den Bedrückern bes Bolkes schlimm ergeben, wann ber "fünfte Stand" (die Bauern) einen Aufruhr machen werbe, und es sei bereits Giner aus bem Bolte mit Libussa's eiserner Krone gefront worden \*), um als fünftiger Ronig dem Lande Bohmen eine neue Beriode nationaler Selbstständigkeit und materieller Wohlfahrt zu eröffnen. Willig nahmen die Bauern diese Gerüchte und Versprechungen als baare Munze auf und huldigten gerne bem Wahne, bet projectirte Aufstand fei nicht sträflich, ba ihn Libuffa ichon vor einem Jahrtausende prophezeit habe. Gine bumpfe Gährung herrschte iu Folge biefer Ausstreuungen unter bem Landvolke, beffen Aufregung immer gefährlichere Dimenfionen annahm, als zu Ende des Jahres 1679 die in Ungarn und Defterreich graffirende Beft ben Grenzen Bohmens nahte und hiedurch die befürchtete Bedeutung der beiden Rometen thatsächlich in Erfüllung ging. Raiser Leopold I. hatte zu jener Zeit mit feinem gangen Sofe Wien, wo bereits 20.000 Menschen der Seuche jum Opfer gefallen waren, verlaffen und feine Refibeng in ber tonigl. Burg auf bem Grabichin zu Prag aufgeschlagen, was von ben Bühlern zu einer neuen Verleumdung des Berrichers und deffen Regierung benütt wurde, da man den bethörten Bauern einredete, der Sof habe fich nur deshalb nach Böhmen begeben. um auch hier die Best zu verbreiten und hiedurch die gangliche Ausrottung bes böhmischen Bolkes herbeizuführen. Und als bald barauf auch Böhmen von ber Contagion ergriffen wurde, glaubte bas Landvolk um so leichter jener boswilligen Mähre und ben Einflüfterungen ber fremden Agitatoren, als biefelben auch mit klingenden Mitteln den Aufruhr zu unterstützen begannen \*\*). Außer=

<sup>\*)</sup> Bon bieser eisernen Krone" erwähnt Leopold's I. Biograph Rint, sie habe wirklich existir und sei bei Bewältigung bes Aufftandes den Behörden in die hande gesallen, worauf man fie "dum Gedächtniß aufbehalten". Uns ift über ben Ursprung und die Richtigkeit dieser Erzählung nichts Näheres bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Bon welcher Seite bas Gelb zu biesem Zwede beigesteuert murbe, erhellt aus ber Nachricht bes Darmstäbtischen Diplomaten Baffer, ber sich zu jener Zeit in Prag aufhielt und in seinen Memoiren, die sehr interessante Streiflichter auf die damaligen Zustände Prags werfen, ausdrudlich bemerkt,

bem berief man sich auf den in Ungarn wüthenden Aufstand, ber gleichfalls den Absall von Cesterreich zum Ziele hatte und dessen Urheber, Graf Emerich Tötely, mit Hilfe der Türken zum Fürsten von Ungarn ernannt worden war, sowie es erwiesen ist, daß auch ungarische Agenten damals Böhmen durchstreiften, um hier in Gemeinschaft mit den französischen und deutschen eine ähnliche Insurrection des Landes zu Stande zu bringen. Schließlich wurde den Aufständischen nahe auswärtige Hilfe in Aussicht gestellt und in dieser Beziehung vor Allem der König von Frankreich (Ludwig XIV.) genannt, der bekanntlich im Jahre 1679 im Bereine mit den Schweden den Kaiser zu dem das römisch=deutsche Reich so demüthigenden Frieden von Nimwegen gezwungen hatte.

Unter solchen Verhältnissen und mit derartigen Witteln geslang es bald, die unzufriedenen Bauern, gleichviel ob böhmischer, ob deutscher Nationalität, für den Aufstand zu gewinnen und den größten Theil des nördlichen und mittleren Böhmens zu revolutioniren.

Die ersten Zusammenrottungen fanden im Ansange der Fasten, und zwar in den zunächst an der Grenze Sachsens, woher die meisten Agenten über das Erzgebirge in's Land kamen, geslegenen Kreisen statt und bald war der ganze Grenzstrich von Elbogen die Friedland in Aufruhr, worauf auch im Bunzlauer, Königgräßer und Časlauer Kreise die Bauern diesem Beispiele folgten. Obwohl die Anstister der Erhebung und einzelne Higtöpfe stürmisch verlangten, es möge sogleich gewaltsam gegen die Herren und deren Beamten vorgegangen werden, so sträubte sich doch die

daß eines Tages dem französischen Gesandten Marquis Bitrn, der zugleich mit dem kais. Hof in Prag weilte, ein großer Wechsel ausbezahlt wurde, worauf er sich sogleich auf's Land begah, um mit dem Gelde die von seinen unzähligen Agenten gleichmäßig vorbereitete Bauernerhebung hervorzurusen. Auch andere Gewährsmänner weisen direct auf dieselbe Quelle französischer Riedertracht hin. Auf gleiche Weise nahm Frankreich damals zur Ausbetzung des Bolkes in Krain, Lirol und Steiermark seine Zuslucht, um Desterreichs Widerstandskraft zu brechen, und schon die Gleichzeitigkeit des Ausbrechens revolutionärer Tumulte an verschiedenen, von einander weit entsernten Orten ließ auf eine planmäßige Einwirkung von Außen schließen, deren eigentlicher Ausgangspunkt eben Frankreich war.

Mehrzahl ber Bauern gegen ein so summarisches Verfahren und einigte man sich in den Bersammlungen babin. Abgesandte an ben in Brag weilenden Kaiser zu schicken und bemselben die Rlagen bes Landvolkes vorzubringen. Bu biefer gemäßigten Saltung ber Bauern trug bas Gerücht bei, der Raiser hatte ausrufen laffen: "wer etwas zu klagen habe, ber folle fich melben, es folle einem Jeden Recht verschafft werden". Auf bas bin mablte jede Berrichaft zwei Abgefandte, die bann nach Brag gingen, um bem Raiser ihre Rlageschriften gegen die Grundherren zu überreichen, in welchen es hieß, daß "biese mit den Unterthanen ärger als die Türken und Tartaren mit ihren Sclaven verführen und ihnen eben nur das nactte Leben in Sunger und Elend ließen" \*). Aber in Brag waren schon die Stände und die Landesofficiere durch entstellende Berichte ber Beamten auf deren Ankunft vorbereitet und als die erste Deputation (es waren je zwei Männer von den Herrschaften der Grafen Gallas und Bredau) in der Landes= hauptstadt eintraf, murbe sie gleich am Stadtthore von Muste= tieren in Empfang genommen und in's Gefängniß im Altstädter Rathhause abgeführt.

Empört durch diese unerwartete Gewaltmaßregel, die dem in's Pulversaß geworfenen Funken glich, gaben die Bauern alle serneren friedlichen Verhandlungen auf und griffen nun insgesammt zu ihren Dreschslegeln, Sensen und Beilen, um an ihren Bedrückern thatsächlich Rache zu üben. In mehr oder weniger zahlreichen Haufen, die von ehemaligen Soldaten oder abgedankten Officieren angeführt wurden, zogen sie von Gemeinde zu Gemeinde, von wo jeder waffensähige Mann mit ihnen weiter ziehen mußte; wer nicht gutwillig sich dem Zuge anschloß, wurde mit Gewalt dazu getrieben, wobei es vornehmlich auf die Theilnahme der Richter abgesehen war, da durch beren Gegenwart dem Treiben der Bauern

<sup>\*)</sup> Die Bittschriften wurden theils von den Bauern selbst versaßt, theils zwang man hiezu die Schulmeister, von welchen letzteren einige, die sich dessen weigerten, von ihren Schulen verjagt wurden; auch ein Prager Rechtsgelehrter (Passer nennt ihn "Procurator"), Namens Kourensty, versaßte mehrere solche Supliten, wofür er dann im Gefängnisse büßen mußte. Späterhin wurde durch ein tais. Patent "allen Schriftundigen auf das Strengste untersagt, Klagen oder Beschwerden der Unterthanen gegen ihre Herren aufzusehen".

gemiffermaßen ber Stempel der Gefetlichkeit aufgedrückt werden follte. Binnen wenigen Tagen waren die Schaaren zu Taufenden angewachsen und nun ging es allerwärts gegen die Grundherren und den Clerus, gegen die Schlöffer und Amtsgebaude los, in welchen letteren gräulich gewirthschaftet wurde. Biele herrschaft= lichen Meierhöfe wurden niedergebrannt, an Bieh und fonstigem Eigenthum unberechenbarer Schaben verursacht, sowie überhaupt Berwüftung alle Wege ber Aufftändischen bezeichnete. Waren fo die Leidenschaften einmal entfesselt, so schreckte man auch vor Todtschlag und Mord nicht mehr zurud und als erftes Opfer ber Rebellion fiel unter ben Streichen seiner Unterthanen ber Baron von Freisleben, ber auf seinem Schlosse in Cestin (im Caslauer Rreise) ermordet wurde. Ein ähnliches Schicksal traf mehrere andere Gutsbesitzer und Beamte, ja als die Caslauer Bauern. die bereits an 10.000 Mann gählten, in Erfahrung brachten, ber Raifer wolle, um ber Beft in Brag zu entgeben, im Schlosse zu Pardubic feinen Aufenthalt nehmen, planten fie einen Ueberfall bes Schlosses, um sich ber Person bes Raisers zu bemächtigen, fo daß derfelbe von seinem Borhaben abstehen mußte \*).

Aus allen Kreisen bes nördlichen und öftlichen Böhmens trafen nun in der Landeshauptstadt Tag für Tag Hiodsposten über die Ausbreitung des Aufstandes und über das Wüthen der Bauern ein, alle Zufuhren von Lebensmitteln nach dem von der Best arg heimgesuchten Prag blieben aus, da das Landvolk besfürchtete, das Los der eingekerkerten Bauerndeputation theilen zu müssen. Beunruhigende Gerüchte, es habe der König von Frank-

<sup>\*)</sup> Paffer bringt diesen Plan in Berbindung mit der Berschwörung des ungarischen Grafen J. A. Brinhi (Sohn des 1671 kingerichteten Grafen Peter-Brinhi), den man zu jener Zeit in der Altstadt Prag, wo er sich heimlich aufbielt, verhaftete und in das Staatsgefängniß des weißen Thurmes auf dem Hrabschin warf, während andere Mitverschworene in die Kerler auf Schloß Zbirow wandern mußten. Ein Gerücht, mehrere derselben seine heimlich zur Rachtszeit hingerichtet worden, wurde damals in Prag allgemein geglaubt, da die Berschwörung in der That eine Gesangennehmung des Kaisers zum Zwede gehabt haben soll. Bekannt ist es ferner, daß Ludwig XIV. im Bereine mit den aufständischen Ungarn den türkischen Krieg gegen Oesterreich schürte, um die Länder der Krone Böhmens (Böhmen, Mähren und Schlessen) für den Dauphin zu gewinnen.

reich den rebellirenden Bauern seine Hilfe zugesagt, oder es sei ein Ginfall der mit den Türken verbündeten Ungarn in Böhmen zu befürchten, ängstigten sowohl die Stadt als auch den Fradschiner Sof, welcher lettere zu energischen Magregeln zur Riederwerfung des Aufstandes sich entschließen mußte. Vorerst wollte jedoch Leopold I. Milde walten laffen. Er ließ die gefangene Deputation in Freiheit seten und als ihm eines Tages auf bem Gange gur Rirche die Unterthanen des Grafen Sport eine Bittschrift überreichten, nahm er dieselbe, wiewohl die ihn begleitenden Cavaliere die Bauern verjagen wollten, freundlich entgegen und versprach. ihre Beschwerden untersuchen laffen zu wollen. In die aufftandi= schen Kreise wurden die Grafen Sternberg und Waldstein als kaiferliche Commissare entsendet, um die Aufrührer durch gutliche Worte jum Auseinandergehen zu bestimmen und benfelben vermöge des kais. Patentes vom 22. März 1680 Ermäßigung ihrer Robotpflichtigkeiten zu versprechen.

Doch das Volk war bereits zu sehr mißtrauisch geworden und die fremden Agitatoren schürten das Feuer der Rebellion aus allen Kräften, so daß die kais. Commissäre unverrichteter Sache nach Prag zurückkehren mußten\*). Aus Mähren, Schlesien und Oberösterreich, ja selbst aus dem Bisthum Passau waren Abgesandte in Böhmen eingetroffen, die den nahen Ausbruch von Bauern-Rebellionen auch in jenen Ländern verkündeten, und vorsnehmlich gelang es den letzteren, die böhmischen Bauern zu weiterem Widerstande anzuspornen, da sie ihnen weiß machten, die aus dem dreißigjährigen Kriege bekannte "Passauer Kunst" werde sie Alle "kugelsest" machen, falls Militär gegen sie entsendet werden sollte. So wüthete der Ausstand in der ganzen nördlichen Hälfte des Landes weiter, eine große Anzahl von Schlössern und Meierhösen

Ĺ

<sup>\*)</sup> Ein charakteristisches Beispiel bessen, wie das kais. Patent von den Bauern aufgenommen wurde, enthält die gleichzeitige Chronik Georg Krebbich's, eines Steinschönauers, in welcher ce heißt: "Als das kais. Patent verlesen wurde, so sagte der alte Korschel, oder Christoph Bilz: Wenn er in Prag in der kaiserlichen Kanzlei einen halben Thaler gibt, so könnte er auch solchen Brief bekommen. Um dieses Wort sollte er gehenket werden, und wäre auch gehenket worden, wenn sich sein Sohn nicht erbothen hätte, vor ihn zu sterben. Aber auf dieses hat er Enade bekommen, ist schon auf der Leiter gewesen."

ging in Flammen auf und wehe bem herrschaftlichen Officianten oder Schreiber, der in die Hände der Bauern fiel. Eine Menge räuberischen Gesindels, das sich seit dem dreißigjährigen und dem letzten französischen Kriege (1672—1678) noch zahlreich in Böhmen herumtrieb und die berüchtigten Petrowsty'schen Banden bildete, schloß sich den Rebellen an und verbreitete Schrecken im ganzen Lande. Bon allen Seiten kamen Sendboten der Grundherren nach Prag, um schleunige militärische Hilfe anzusuchen, wobei von den in Todesangst schwebenden Cavalieren jedem Soldaten ein Ducaten monatlichen Soldes zugesagt wurde.

Diese Hilferufe durften nicht mehr ungehört verhallen, wenn nicht ganz Böhmen der Anarchie verfallen sollte; der Raiser, der sich die Berichte über den Aufstand auch während seiner Andachts= übungen in die Kirche zukommen ließ, rief daher einen Ministerrath jusammen, in welchem die geeigneten Magregeln jur Bewältigung der Rebellion beschloffen wurden. Einige von den Räthen des Raisers waren wohl der Meinung, man möge mit den Bauern auch fernerhin auf friedlichem Bege verhandeln und vor Allem die drückende Robot ermäßigen, doch die Mehrzahl entschied für militärisches Ginschreiten, ba bei fernerem Bogern eine Ginmischung des Auslandes zu befürchten ftehe. So erhielten die taiferlichen Benerale Graf Biccolomini und Graf Wilhelm Sarant (biefer ein Brudersohn jenes unglucklichen Chriftoph harant, beffen haupt bei der Execution am Altstädter Ringe 1621 fiel) den Auftrag, die Rebellen zu Paaren zu treiben und die Ruhe im Lande wieder herzustellen. Biccolomini sollte den Often. Harant den Norden des Landes pacificiren und rückte der lettere mit seinem Reiter= regimente von Prag zuerft nach dem Bunglauer Rreife aus, um fich baselbst mit zwei aus Schlefien herbeigerufenen Infanterieregimentern zu vereinigen. Gleichzeitig erfloß ein scharfes kaiserl. Mandat wider die Rebellen, welches jedoch, als es überall öffentlich publicirt worden, nur Del in's Keuer goß, da es die bisherige Leibeigenschaft der Bauern in aller Form sanctionirte und hiedurch alle bisher paffiven Elemente des Landvolkes dem Aufstande ge= radezu in die Arme trieb.

So waren im Caslauer und Chrudimer Areise die Schaaren ber Aufständischen bereits auf 10.000 Mann angewachsen und

gaben daher dem General Viccolomini viel zu schaffen. Wohl wurden kleinere Abtheilungen von Bauern, die mit den Curaffieren auf deren Mariche von Brag in der Gegend von Böhmischbrod und Schwarzkostelec zusammenftießen, gleich bei ber ersten Attaque zersprengt, doch als die Reiter in die waldigen und gebirgigen Begenden ber genannten zwei Rreise kamen, hatten fie gegen bie Bauern einen schweren Stand, da sie ihnen in ihre Schlupfwinkel nicht folgen konnten. Der General mußte baber um Berftarkung durch Infanterietruppen nachsuchen und erft als die beiden Re= gimenter Merci und Grana unter Anführung des Generals Hieferle von Chodow zu ihm gestoßen und zugleich auch die herrschaftlichen Seger, Förfter und alle abhängigen Dienftleute jur Bilfeleiftung beigezogen worden waren, durfte er es magen, ben Rebellen auch in den tiefsten Wäldern und schwer zugänglichen Berggegenden nachzuspuren. Die planmäßig und nach allen Regeln ber Rriegstunft geleitete Befämpfung und Berfolgung ber Bauern war von dem beften Erfolge begleitet, denn nirgends konnten dieselben der Ueberlegenheit der Waffen und der Disciplin der Truppen Stand halten und nach kurzen blutigen Gefechten flohen fie allerwärts vor den Soldaten, die nach dem Gebrauche iener Zeit fehr unbarmbergig mit ihren Gegnern verfuhren. Binnen wenigen Tagen war es Piccolomini gelungen, ben Caslauer Rreis von den Rebellen zu fäubern. Dieselben verloren viele Todte und Bermundete, aber noch mehr Gefangene, an welchen letteren die Berichte fogleich ihre blutige Arbeit begannen, wodurch ein pani= icher Schreden unter allen übrigen Schaaren hervorgerufen murde. Durch Biccolomini's Umficht und rasches Borgeben, das die fliehenden Bauern nicht zu Athem kommen ließ, wurden benfelben Tag für Tag Niederlagen bereitet und in kurzer Zeit konnte ber General an den Raifer nach Brag berichten, ber Aufstand fei im östlichen Böhmen vollends unterdrückt und durch die kaiserlichen Commiffare überall wieder die frühere Ordnung und Regelmäßig= keit der Verwaltung eingeführt.

Noch energischer trat Graf Harant im Norden des Landes gegen die Rebellen auf. Im Jungbunzlauer Kreise, von wo sein Vorrücken gegen die Bauernschaaren begann, ließ er alle gefangenen Anführer der Aufständischen ohneweiters über die Klinge springen oder hängen, so daß ihm Furcht und Schrecken aller Orten vorausgingen und die in Todesangst versetzen Bauern ihre Führer hausenweise verließen und ihre Waffen eben so schleunig von sich warsen, als sie dieselben gegen ihre Bedrücker erhoben hatten. So ging es weiter aus dem rasch pacificirten Nordosten Böhmens in den Leitmeritzer und Saazer Kreis, wo der Aufstand noch im Lause des Monates Mai unter großen Verlusten der Bauern niedergeworfen wurde, worauf Ansang Juni auch die letzten Schaaren der Rebellen im Pilsener und Egerer Kreise sich zerstreuten. Der ganze, so großartig angelegte Plan des Aufstandes war also auch diesmal schmählich gescheitert und die rächende Nemesis begann in den unterworfenen Gegenden des Landes ihr Walten.

Awanzig Untersuchungscommissionen, an deren Spipe die Rreishauptleute standen, waren an Ort und Stelle thätig, um die Urheber der Rebellion unter den Tausenden von Gefangenen zu eruiren und der Bestrafung zuzuführen. Die Urtheile, die ohne Berzug zur Ausführung gelangten, lauteten fehr hart. In ber Stadt Leitomischl wurde, wie das Gerichtsmanuale biefer Stadt melbet, "einer ber Rebellen auf der Richtstätte in der Rabe der Stadt auf bas Rad geflochten und von oben nach unten gerädert. zwei andere wurden geköpft und dann mit jenem auf das Rad gehoben, ein vierter wurde gehenkt und ein fünfter, der bereits auf der Leiter zum Galgen ftand, zu dreijähriger öffentlicher Arbeit begnadigt. Die Namen breier Flüchtigen wurden an den Galgen genagelt. Neunzehn minder Schuldige wurden auf zwei, ein ober ein halbes Jahr Arbeit in Gifen verurtheilt". Aehnliche Sinrich= tungescenen gab es in den übrigen neunzehn Städten, in welchen die Untersuchungscommissionen ihren Sit hatten, und zwar wurben, um nur einige Beispiele anzuführen, in Hainspach 6 Personen gehenkt und eine geviertheilt, in Böhmisch-Leipa 5, in Auffig, Ploschkowitz und Komotau je 4. in Buchau 3 Bersonen gehenkt. außerdem in letterer Stadt je eine geföpft und geräbert u. f. w. Die Leiber der Geviertheilten wurden auf den Rreuzwegen gum abschreckenden Beispiele für alle Vorübergehenden auf's Rad ge= flochten. Im Ganzen wurden 99 Theilnehmer der Rebellion zum Tode verurtheilt, doch 44 hievon auf dem Richtplate begnadigt.

Die Zahl der zu Gefängnißstrafen Verurtheilten betrug mehrere Hunderte, ungerechnet Jene, welche mit Stock- oder Ruthenstreichen, mit Gelöstrafen oder anderen gelinderen Executionen davon kamen. Dagegen mußte die Vergütung aller Auslagen, die mit der Bewältigung des Aufstandes und mit dem hierauf folgenden Gerichtsversahren verbunden waren, von den betreffens den Gemeinden aufgebracht werden, während das Wilitär durch längere Zeit in denselben auf Kosten der Einwohner eins guartiert blieb.

Aeußerlich herrschte nun wieder Ruhe im Lande, doch die Stimmung bes Bolkes, bas nur ber Gewalt und Uebermacht gewichen war, blieb auch fernerhin eine erbitterte, fo daß nur von der Abstellung der gerechten Beschwerden der Bauern völliger Frieden im Lande fich erhoffen ließ. Raifer Leopold, auf beffen milben Sinn die Greuelscenen mahrend des Aufftandes nicht ohne Wirfung geblieben waren, erbarmte fich ber Lage bes Landvolkes und schenkte Gehör jenen Rathgebern, welche, barauf hinweisend, daß manche Grundherren oder deren Beamte die armen Unterthanen hart und ungerecht behandelten, eine Milderung der bis= herigen Robot und anderer bäuerlichen Laften befürworteten. In Folge dessen erfloß die von Bardubit den 28. Juni 1680 batirte kaiferliche Verordnung, in welcher ausdrücklich angeordnet wurde, die Unterthanen follten nicht über Gebühr belaftet werden; fie follten nicht mehr gezwungen werden, die ganze Woche hindurch für die Grundobrigkeit zu arbeiten, sondern nur drei Tage, und an den Keiertagen follten sie robotfrei sein; es sollte ihnen der Rauf von Bier, Branntwein, Rafe, Butter, Fischen u. f. w. ju ihrem Schaben nicht aufgedrungen werben; ihr Erbgut follte ihnen, fo lange Erben ba wären, nicht mehr unter gesuchten Vorwänden abgedrungen werden; fie sollten fortan nicht mehr zu weiten Ruhren gezwungen, vielmehr follten fie für ungewöhnliche Auslagen, die sie etwa dabei gehabt, schadlos gehalten werden; es follten ihnen feine anderen, als die bisher gebräuchlichen Binsen abgefordert werben; wenn fie verdienter Beise gestraft murben, fo follte babei die nothwendige Ruckficht auf ihre Gefundheit und ihr Leben genommen werden; zur Bezahlung der herrschaftlichen Beamten follten die Unterthanen nicht beizutragen verpflichtet fein;

von einem Dominium sollten fie nicht auf ein anderes, vielleicht entlegenes, zu Roboten gezogen werben u. f. w.

Da zugleich ein Generalpardon ertheilt wurde, fo kehrten bald wieder geordnete Verhältnisse unter dem Landvolke ein, bas nun längere Zeit hindurch einer erträglicheren Erifteng fich erfreute. Doch fehlte es nicht an Bersuchen Seitens ber Grundherren, die früheren Roboten wieder einzuführen, fo daß im Anfange des 18. Jahrhunderts neue Klagen gegen diese ungerechtfertigten Be= brudungen laut murben; ja in einzelnen Gegenden fam es zu neuen Erhebungen des Landvolkes gegen die Berrichaftsbesitzer. die sich an die Verordnung Leopold's I. nicht mehr kehrten, son= dern von den Bauern dieselben Leiftungen wie vor dem Jahre 1680 beanspruchten. So überfielen im Jahre 1711 die Unterthanen der Altenbucher Herrschaft ihren Grundherrn, den damaligen Rreis= hauptmann von Königgrät, Ritter von Ablersberg, in beffen Schloft zu Altenbuch und bald erhoben sich zwanzig umliegende Dörfer, deren rebellirende Einwohner großen Schaben an herr= schaftlichem Gigenthum verursachten. Doch rasch herbeigerufenes Militär unterdrückte die Unruhen und eine ansehnliche Anzahl von Altenbucher Bauern endete im Gefängnisse unter ben Stockftreichen, die ihnen täglich in ungezählter Menge applicirt worden waren. Zwei Jahre später, und zwar im October 1713, rebellirten wieder die Unterthanen der Beceker Herrschaft gegen ihren neuen Grundherrn, den berüchtigten Bedrücker der Bauern, Grafen Bredau, ohne jedoch eine Linderung ihrer miklichen Berhältniffe erringen zu können.

Im Gegentheil dienten diese, auch in den nächstfolgenden Jahren sich wiederholenden partiellen Bauernunruhen dazu, daß sie den Herren Cavalieren die ersehnte Gelegenheit gaben, dem Kaiser Karl VI. die Schädlichkeit des Patentes vom Jahre 1680 aufzudisputiren, und so erschien am 27. Jänner 1738 eine kais. Verordnung, laut welcher jenes Patent aufgehoben und die auf dasselbe gegründeten Privilegien des Bauernstandes für null und nichtig erklärt wurden. Hiemit verschwanden auch die letzten Spuren des einstigen freieren Lebens in den Dorfgemeinden, die Bauern wurden wieder zu rechtlosen Leibeigenen, wie nach dem breißigjährigen Kriege; das arme Landvolk wurde auf die tiefste

Stufe seiner Erniedrigung und Entwürdigung herabgedrückt. Im Chrudimer Kreise widersetzten sich wohl zahlreiche Gemeinden dieser neuen Anordnung, doch die Grundherren waren rasch mit militärischer Macht zur Hand und erstickten die Unruhen gleich im Keime, indem sie die Urheber derselben auf den Strafbänken unter unbarmherzigen Stockstreichen verbluten ließen.

Durch vier Jahrzehnte herrschte nun die Stille des Grabes unter dem verzweiselnden Landvolke in Böhmen und erst die Hungersnoth der Jahre 1770 und 1771, welcher im ganzen Lande mehr als 250.000 Menschen zum Opfer sielen, sowie die im Jahre 1770 eingeführte Recrutirung für das stehende Heer rüttelten den alten Groll der Bauern gegen die sie unmenschlich bedrückens den Grundherren auf und bald kamen Symptome einer sich vorsbereitenden allgemeinen Erhebung des Landvolkes zum Borschein.

Den Oberbehörden in Brag war diese Gahrung am Lande wohl bekannt, daher nach Wien berichtet murde, daß alsbald etwas zur Erleichterung bes Loses ber Unterthanen geschehen muffe. wenn einem offenen Ausbruche des Bolksunwillens vorgebeugt werden folle. Die Raiserin Maria Theresia und noch mehr ihr Mitregent Josef II. waren wohl geneigt, Abhilfe zu schaffen, doch ben Anhängern bes alten Syftems gelang es, die beabsichtigten Reformen zu hintertreiben und die Bewegung unter bem Bolke im falschen Lichte darzustellen. Gegen die Vorstellungen des Oberft= burggrafen von Prag, Grafen Franz von Rostic, ber die Klagen bes böhmischen Landvolkes der erhabenen Monarchin zur Kenntniß brachte und vor Allem auf Berminderung der Robot antrug, wurde von den Grundherren ein Promemoria überreicht, des Inhalts, daß eine Berminderung oder gar Aufhebung der robotmäßigen Leiftungen nicht nur ihnen zum unberechenbaren Schaben gereichen. sondern bei dem zügellosen Charafter des Bolfes den Bestand des Staates felbst bedrohen murde. hiedurch murben die humanen Absichten Josef's, der icon damals zur ganglichen Aufhebung der Leibeigenschaft schreiten wollte, wieder auf längere Zeit hinaus= geschoben, in ihrem ganzen Umfange aber konnten dieselben doch nicht mehr vereitelt werden. Die Macht der heranbrechenden neuen Beit bewährte sich auch in Defterreich immer mehr, den berechtigten Forderungen mußte wenigstens theilweise nachgegeben werden.

So erfloß am 21. April 1774 ein Generale, in welchem ben Unterthanen die Untersuchung ihrer Beschwerden versprochen, qu= gleich aber aufgetragen wurde, bis zur Erledigung der Angelegen= heit ihre Pflichten gegen die Obrigkeiten gehörig zu erfüllen. In weiterer Befolgung dessen wurde eine sogenannte Urbarialcom= mission eingesett, die im October besselben Jahres ein provisorisches Geset als Regulativ für die Unterthanenverhältnisse zu Stande brachte. Dasselbe sollte bis zur schließlichen Schlichtung bieser Angelegenheit in Geltung verbleiben und bem Bolke zu beffen Beruhigung mitgetheilt werden. Doch die Halbheit in der Ausführung der beschlossenen Magregeln vereitelte zumeift die Beftrebungen der Regierung. Die landesfürftlichen, noch mehr aber bie Batrimonialbehörden in Böhmen befürchteten einen Aufftand bes Bolfes und zögerten mit ber Beröffentlichung bes Regulativs. Dieses Bögern hatte nun bas gerade Gegentheil ber beabsichtigten Wirkung zur Folge, benn burch geheime Agenten wurde unter dem Landvolke die Nachricht verbreitet, es sei ein Patent über die gänzliche Aufhebung der Robot erflossen, das jedoch von den Behörden zurudgehalten werde. Dies war der Funken, der die angesammelten unruhigen Elemente zu lodernder Flamme an= fachte \*).

<sup>\*)</sup> Die noch jett bie und da geltende Annahme, daß Raifer Josef II. einer bohmifchen Bauerndeputation in bohmifcher Sprache ben Rath gegeben hätte: "Jděte na pány!" statt zu sagen: "Jděte k pánům!" und daß durch diefes Migverständnig ber eigentliche Anftog jum Ausbruche bes lange porbereiteten Aufftanbes gegeben worben fei, icheint mehr burch einen Bigling, oder auch das Bolt felbst, das nach einer plaufibeln Entschuldigung seiner Selbstjuftig fucte, aufgetommen ju fein. Doch Brof. M. Belgl, ber verbienftvolle bohmifche Geschichtschreiber, hielt an ber Glaubwürdigkeit Diefes Gerüchtes fest und ermähnt deffen in seiner Antrittsrede, mit ber er im Jahre 1793 bie Borlesungen auf bem eben gegrundeten Lehrstuhle ber bohmischen Sprache an ber Brager Univerfitat inaugurirte. Diefelbe ericbien in Brag unter bem Titel: "Academifche Antritterebe über ben Rugen und Bichtigfeit ber bohmifchen Sprace" und außert über ben ermahnten Gegenstand Folgenbes: Der berstorbene Raiser Josef II, sprach böhmisch und da er mit den Böhmen in ihrer Muttersprache fich unterhalten konnte, besaß er deren ganzes herz. Lange nach feinem Tode wollte Riemand glauben, daß er todt fei und heute noch erzählen Manche, daß er mit ihnen böhmisch gesprochen habe. Doch hatte Josef erst in

Das Bolf, in dem Wahne, daß die von der Monarchin gewährten Erleichterungen und Concessionen absichtlich von den Beamten zurückgehalten werden, entschloß sich zu dem verzweiselten Schritte, dieselben mit Gewalt zu erringen und zugleich an den am meisten verhaßten Beamten und Grundherren Rache zu üben. Die ersten Unruhen brachen in den Gemeinden bei Trautenau und Braunau aus. Vorzüglich waren es die Herrschaften Beckelsdorf und Braunau, deren Unterthanen sich die ersten Gewaltthätigkeiten gegen ihre Obrigkeiten erlaubten. Die unmittelbare Nachbarschaft Preußens, dessen Agenten zu jener Zeit der ununterbrochenen Feindseligkeiten gegen Desterreich sich zahlreich in den Grenzbezirken Böhmens herumtrieben und die Unzufriedenheit des Landvolkes durch eitle Borspiegelungen steigerten, scheint viel dazu beigetragen

späterer Beit und burch einen Lehrer bas Bohmifche erlernt, baher er mahrend bes Sprechens öfters gehler beging, die wegen ihrer ichlimmen Folgen nicht gleichgiltig waren. Als er einmal in Bohmen weilte, überhäuften ihn bie Bauern mit Gesuchen. Der Monarch wurde bessen überdrüssig und sagte zu ihnen in bohmifder Sprache: "Jdete na pany!" (Geht auf die herren 108!) Er wollte fagen : Jdete k panum!" (Benbet Euch an die Berren!) Die Bauern hielten fich an ben Ausspruch bes Raifers und sagten unter einander: Geben wir alfo auf die herren los! Sie rotteten fich jufammen, überfielen die Brundberren und Beamten und verwufteten bie Schlöffer; mare ichlieflich bas Militar nicht eingeschritten, fo würde ber Aufstand über bas gange Land fich verbreitet haben. Die verhafteten Bauern betheuerten öffentlich beim Berhör, der Kaiser habe ihnen ausbrudlich befohlen: "Jdete na pany!" Daraus erhellt - ichließt Belgt - wie wichtig es ift, die Sprache feiner Unterthanen ju erlernen." -Dag bieje Schilberung nur auf anecbotifchen Werth Anspruch machen tann, beweift eine abnliche Anecbote über Raifer Josef II., indem ihm faft berfelbe Ausspruch in ben Mund gelegt wird, ben er bei einer Aubieng bem Anführer ber 1782 revoltirenden Siebenburger Bauern, Bora, gegenüber gethan haben follte. Als nämlich hora bem Raifer feine Rlagen vorgebracht hatte und um Befreiung ber Unterthanen bat, fligte er, ber Sage nach, bingu, daß, wenn dies nicht gefchie, es fich leicht ereignen tonne, daß bie unterbrudten Unterthanen fich emporen und fich felbst befreien. hierauf hatte Sofef die gewichtigen Borte aussprechen sollen: "Thut ihr bas", welche nun hora zur Erhebung ber Fahne des Aufstandes verleiteten. In beiden Fallen ift das bezügliche Berhalten bes Monarchen burch nichts gemahrleiftet und beibe Anecooten find, ahnlich wie hundert andere über Josef II., erst spater entstanden und mit historischen Thate fa den willfürlich verbunden worben.

zu haben, daß eben in jener gebirgigen Gegend die ersten Sympstome der Rebellion sich kundgaben. In der Gemeinde Weckelsdorf rotteten sich am 23. Jänner 1775 die ersten Schaaren unter Anführung eines gewissen Anton Seidel zusammen und kündigten öffentlich den Krieg allen Obrigkeiten an.

An demselben Tage brach der Aufstand auf der benachbarten Herrschaft Braunau aus und hier waren es die Dorfschulzen von Schönau und Ruppersborf, die sich an die Spize des revoltirenden Bolkes stellten. Doch bestanden diese ersten Schaaren größtentheils nur aus liederlichem Gesindel, das Nichts zu verlieren hatte, aber Alles zu gewinnen hoffte und gierig diese Gelegenheit ergriff, um plündern und seinen unreinen Leidenschaften fröhnen zu können.

Der erste Anlauf galt bem herrschaftlichen Sofe zu Ditters= bach, der alsbald ausgeplündert und den Flammen preisgegeben wurde. Ein ähnliches Schicksal wurde der Kirche und dem Pfarr= hause in Schönau zu Theil. hier übernahm die Führerschaft der mit jeder Stunde anwachsenden Rebellenhorden der Dorfschulze von Hertin, Namens Nywlt, der dem ersten Schwarm die Aufständischen der Herrschaft Nachod zuführte. Mit unwiderstehlicher Gewalt ergoß sich nun die Lawine vom Gebirge in die Niederungen der Elbe, in jeder Gemeinde kampffähige Männer selbst mit Gewalt an sich ziehend, benn die vernünftigeren Bauern wollten sich dem Zuge, der gleich in seinen ersten Anfängen in einen Raubzug ausartete, nicht anschließen. Ja, viele von ihnen entzogen sich der Pressung, die von dem Gesindel überall geübt wurde, durch die Flucht in Wälder und entlegene Schluchten. So flohen die Männer der Gemeinde Kufus in die Stangendorfer Steinbrüche, mehrere von ihnen versteckten sich wieder im Hause eines Schneis bers, bessen Wirthschafterin sich ber List bediente, alle Fenster und Thüren einzuschlagen, die Betten zu zerreißen und fämmtliche Möbeln umzufturzen. Als nun die Rebellen fich näherten, begann dieselbe vor dem Hause jämmerlich zu klagen, was die Horbe in der Meinung bestätigte, daß in Rutus bereits ein anderer Saufe das Werk der Zerstörung vollbracht habe. Doch das Rathhaus wurde von ihnen nicht geschont, sondern greulich verwüstet, wor= auf sie weiter gegen Jaromer zogen.

Die Runde von diesen tumultuarischen Auftritten verbreitete

sich mit Blizesschnelle im ganzen nördlichen Theile des Königsgräßer Kreises und wie auf ein gegebenes Signal zogen nun Berstärkungen herbei und wurden die Bewohner der Dörfer und Städtchen haranguirt, damit jeder dem Zuge sich anschließe, der einen kräftigen Arm besaß. Aus jeder Hausnummer mußte entsweder der Hauswirth selbst in die Reihen der Rebellen eintreten oder einen hinlänglich starken Knecht statt seiner stellen. Wollte Jemand Widerstand leisten oder war er vor dieser Werbung entsslohen, so wurde sein Haus ausgeplündert und alles Hab und Gut zerstört, wobei es an Mißhandlungen der Inwohner beiderlei Geschlechts nicht fehlte.

Bei Jaromer war der Rebellentrupp auf diese Art bereits auf mehrere Tausend angewachsen, die von da nach der Gemeinde Lidean zogen und das dortige herrschaftliche Schloß völlig ausplünderten. In Roudnieth trat ein neuer Anführer auf, ein gewisser Mathias Chwojka, der sich zum Hauptversechter der Sache der Bauern auswarf und dem deshalb von anderer Seite spöttisch der Name "Bauernkaiser" beigelegt wurde. Chwojka war ein junger Wann von nicht gewöhnlichen Geistesgaben, der lateinisch und deutsch sprach und dem ein seltenes Rednertalent zu Gebote stand. Er hatte in Königgrät die Humaniora studirt, war aber sonst ein überspannter Kopf, in dem die buntesten Ideen über Reformen und Staatsumwälzungen sich kreuzten. Während seiner späteren Haft verfaßte er ein böhmisches Gedicht über die Bauern-Rebellion, das 72 Strophen zählte und lange im Gedächtnisse bes Volkes sich erhielt.

Wie er nun in seinem Poöm erzählt, wurde er gleichfalls zur Theilnahme an dem Aufstande gepreßt, obwohl er Anfangs wenig Lust hiezu zeigte. Als die Rebellen in Roudnicky eintrasen, trat Einer von den zahlreichen Agenten, die das Feuer des Aufstandes schürten und der sich für einen verbannten russischen Fürsten ausgab, in die Behausung Chwojka's, um den jungen Mann, der wegen seiner Bilbung ein gewisses Ansehen unter dem Bolke genoß, zur Uebernahme der Führerschaft über die Bauern aufzusfordern. Chwojka konnte, sich lange nicht zu dieser gefährlichen Rolle entschließen; als er jedoch aus seinem Hause auf den Gemeindeplat hinaustrat und der unübersehdaren Schaaren ansichtig

wurde, ersah er hier die erwünschte Gelegenheit, nach seiner Art für das Wohl des Bolkes zu wirken und bald gelang es ihm, durch die Macht seiner Rede die ungezügelte Horde für sich eins zunehmen, so daß er nun an die Spitze des Aufstandes gestellt wurde.

Chwoita gefiel fich in diefer ihm fo plötlich zugefallenen Rolle und sogleich übte er sein Feldherrnrecht aus. Er theilte fämmtliche Rebellen, beren Bewaffnung zumeist aus Stöcken, Stangen, Heugabeln, Sensen u. dgl. bestand, in zwei Schaaren, bie auf verschiedenen Wegen gegen Prag ziehen sollten. Borher aber wollte man noch dem herrschaftlichen Schlosse in Kratenau einen Besuch abstatten. Hier haufte nämlich in oben geschilderter Weise seit Jahren ein allgemein verhaßter Verwalter, Namens Mathias Graulich, ber nun wohl ahnte, was fein Schicksal sein würde, wenn er dem erbitterten Bolkshaufen in die Hände fiele. Vor Allem aber suchte er die Casse in Verwahrung zu bringen und vergrub den größten Theil seines und des herrschaftlichen Geldes unter einem Baume im Schlofgarten, einige wenige Thaler in der Caffe zurücklaffend, damit tein Berdacht geschöpft werbe. Noch vor dem Herannahen der Horde flüchtete er sich, so daß die Bauern bei ihrer Ankunft das Nest leer fanden. Aus Aerger darüber zerschlugen sie Alles im Schlosse, was nicht niet- und hiebfest war, und warfen sich schlieglich in die Baufer der Gemeinde Kratenau, in benen sie wie wahre Cannibalen wirthschafteten.

Nachdem das Zerstörungswerk vollendet war, trat ein Trupp seinen Weg nach Prag über Pardubic an, der Hauptschwarm zog jedoch unter Chwojka's Anführung gegen Chlumec, wo der äußerst unpopuläre Wirthschaftsdirector Anton Pietsch residirte. Chwojka widmet diesem "schlimmen Verwalter" mehrere Strophen seines Liedes, aus denen man auf den Haß des Landvolkes gegen diesen "Bauernschinder" schließen kann. Auf dem Wege nach Chlumec theilte der "Bauernkaiser" seine Colonne in drei kleinere Abtheislungen, die des schnelleren Vorrückens wegen verschiedene Richstungen einschlagen sollten, um sich vor Chlumec wieder zu verseinigen. Während Chwojka mit den Seinen direct gegen diesen Ort zog, schlug die zweite Rotte die Richtung gegen Trnawa,

Babic und Groß-Barchowek ein, in welch' letzterer Gemeinde ein gewisser Radoñ in die Capelle St. Johann Nepomuk eindrang und dort die Monstranz raubte, mit der er dann wie ein Rasender umherlief und seinen schmutzigen Genossen den Segen ertheilte. Der dritte Zug endlich ging über Obsdowic, Karanic, Chudekic und Altwasser, in allen diesen Dörfern die größten Greuel versübend. Zugleich wurde daselbst eine große Anzahl Männer mit Gewalt den Reihen der Rebellen beigezogen.

Zwischen den Dörfern Piset und Neustadtel auf der Herrschaft Chlumec fand wieder die Bereinigung der drei Abtheilungen statt, die nun en masse gegen Stadt und Schloß Chlumec zogen und am Hügel "Opuka" ein Lager aufschlugen, ehe sie sich zum Sturme rüfteten.

Chwojka entwickelte nun sein Feldherrntalent, indem er strenge Disciplin einführte und, da er sich zum Sturme auf die von den Bürgern wohl bewachte Stadt zu schwach fühlte, in die Nachbargemeinden seine Herolde entsendete, die dem Bolke volle Freiheit verkünden und neue Hilfstruppen werben solken. Doch seine Abgesandten hatten es hiebei mehr auf Plünderung abgesehen, denn wohin dieselben kamen, raubten sie Alles, was sich nur irgend sortschleppen ließ, und dem Feldherrn, der vergebens aus den angehofften Zuzug wartete, blieb das Nachsehen.

Die Bürgerschaft von Chlumec war zum tapferen Widerstande gerüftet und beobachtete Tag und Nacht das feindliche Lager. In der Stadt befand sich in jenen Tagen eine äußerst schwache militärische Besahung, denn nur ein Posten von acht Mann mit einem Officier hielt Wache bei dem ärarischen Magazin. Mit diesen ungenügenden Streitkräften konnte man freilich wenig Hoffnung auf Bewältigung der zahlreichen Rebellen hegen. Der Officier verlor jedoch nicht einen Augenblick seine Geistesgegenwart, sondern entsendete allsogleich reitende Boten nach Kolin und Kuttenberg, wo das k. k. Dragonerregiment Graf Wallis in Winterquartieren cantonirte und bewachte mit seinen acht Mann das ausgedehnte Gebäude, in welchem außer dem Brauhaus auch noch die Wohnungen der herrschaftlichen Beamten sich befanden.

Am 25. März, einem Marien-Feiertage, wurde endlich das Lager aufgehoben und die Bauernschaaren rückten mit großem

<u>:</u>

Beschrei und Bejohle längs bes großen Chlumecer Teiches gegen die Stadt vor. Der erste Angriff sollte dem erwähnten Brauhause gelten, da die Rebellen hier alle herrschaftlichen Beamten verfam= melt zu finden hofften. Doch war nur Director Bietsch auf seinem Plate ftandhaft geblieben, alle übrigen hatten sich bereits früher geflüchtet. Am Thore des Brauhauses stellte sich der Officier mit seiner Mannschaft auf und als die erften Reihen der Bauern angerudt waren, rief er ihnen zu, wen fie zu jagen tamen. Chwoifa, der an der Spite des Buges ftand, antwortete breift: "Den Herrn Director wollen wir fragen, ob er die Robot aufgeben wolle?" Und zugleich schritt er muthig gegen bas Thor, das in wenigen Augenblicken in der Bewalt der Aufrührer fich befand. Der Officier mußte ber Uebermacht weichen und das gange Bebaude preisgeben. Chwoita brang in dasselbe ein und begab sich mit seinen Genossen vor Allem in die Kangleien, wo ihnen Director Bietsch entgegentrat. Sobald die Rotte seiner ansichtig wurde, erhob fich ein fürchterlicher Larm und Alles schrie, man folle ihn auf hufitische Art zum Tenfter hinauswerfen, damit ihm die im Sofe ftehenden Sensenmänner den Garaus machen könnten. Es wäre wohl auch zu dieser Gewaltthat gekommen, wenn nicht Chwoika felbst ben zum Tode geängstigten Director in seinen Schut genommen und badurch dem angedrohten schrecklichen Schicffale entriffen hätte.

Nachdem sich der Lärm ein wenig gelegt hatte, begann Chwojka mit dem Director zu verhandeln, indem er ihm die Alternative der Bewilligung der Robotsreiheit oder Mißhandlung Seistens der Bauern stellte. Pietsch suchte auf diplomatische Beise die Sache in die Länge zu ziehen und berief sich auf die Unmöglichkeit, unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein Schriftstück von sich geben zu können. Da ergriff Chwojka einen Bogen Papier, setzte hier alle Forderungen der aufständischen Bauern auf und nöthigte den Director zur Untersertigung dieses Actenstückes. Als dies geschehen, zeigten sich die Rebellen befriedigt und geleiteten Pietsch in seine Wohnung, wo ihm Sicherheit seiner Person versprochen ward. Nicht so glatt wickelten sich die Dinge in den übrigen Theilen des Hauses und vor der Stadt selbst ab. Die Menge hatte sich in mehrere Schwärme getheilt, von denen einige die

Ranzleien und das Brauhaus überslutheten, andere gegen die Stadt zogen. Im Brauhaus wurde auf das Greulichste gewirthsichaftet, aus dem Keller alle Fässer hervorgeholt und der Menge preisgegeben, die im Hofe wahre Orgien zu seiern ansing. Nicht besser erging es den Kanzleien, wo nicht ein Ragel in der Wand übrig blieb: alle Papiere wurden zerrissen und im Hofe den Flammen überliefert, dasselbe geschah auch mit allen sonstigen Wobilien.

In die Stadt konnten jedoch die Rebellen nicht eindringen. Die Bewohner hatten an allen Eingängen hohe Barrikaden aufsgeworfen, die sie bis zum Aeußersten zu vertheidigen entschlossen waren. Jeder Anlauf der wilden Rotten wurde tapfer zurücksgeschlagen, so daß die Bauern bald viele schwer Berwundete, ja selchst mehrere Todte zählten. Die Bürger vertheidigten sich mit ihren Schußwaffen um so standhafter, als sie auf baldige militärische Silfe rechnen konnten, die sich auch in kürzester Zeit einstellte. Gegen Mittag kam eine Abtheilung Militär unter dem Commando eines Hauptmannes, dem der Ortsrichter von Nepolis, Iosef Lewinsky, zum Wegweiser diente, vor die Koliner Vorstadt und befand sich bereits am Stadtplaße, ohne daß die Rebellen seine Ankunft auch nur geahnt hätten.

Als ein Bürger die Nachricht brachte, daß ein Trupp Aufftändischer gegen das herrschaftliche Schloß ziehe, entsendete der hauptmann einen Officier mit zwanzig Mann dabin und ructe nun mit dem übrigen Theile seiner Mannschaft gegen die fturmen= den Schaaren vor. Gin Trommelwirbel machte wohl die Bauern stuten, doch balb sammelten fie fich wieder und zogen alle ihre Streitkräfte auf ber Straße vor bem Brauhause zusammen, wo fie der weiteren Entwicklung der Dinge harrten. Als alle militä= rischen Magnahmen getroffen waren, trat ber hauptmann vor die Aufrührer und versuchte, fie in eindringlicher Rede gum Auseinandergeben zu bewegen. Doch seine Worte blieben wirkungslos und die wüthenosten Bauern bedrohten ihn mit ihren eisenbeschlage= nen Knütteln, fo daß er unter den Schut feiner Mannschaft zurücklehren mußte. Dies ermunterte die Rebellen jum Losichlagen und wirklich fielen fie über die Soldaten her, die jedoch ben Angriff mit ausgiebigen Rolbenschlägen zurückschlugen. Die Ungreifer kehrten mit blutigen Köpfen zurück und als die Menge sah, daß die Sache nun wirklich in Ernst überzugehen drohe, nahmen Viele Reißaus und slüchteten in die nahen Waldungen. Auch Director Pietsch, der sich nun durch die Ankunst des Militärs aus seiner schlimmen Lage errettet sah, rief aus einem Fenster herunter, alle Unterthanen der Herrschaft Chlumec mögen sich allsogleich nach Hause entfernen, wenn sie Pardon erlangen wollen. Auf dieses Versprechen hin zogen sich wieder Einzelne zurück, die Wehrzahl jedoch blieb am Platze und schien den Kampf aufnehmen zu wollen.

Run gab ber hauptmann seinerseits bas Zeichen zum Un= griffe, vor dem jedoch die helben im Bauernkittel nicht Stand hielten, sondern eiligst bis zur Mühle an dem erwähnten Teiche retirirten, wo fie fich neuerbings aufftellten. Das Militar gab einige blinde Dechargen, die den Rebellen Furcht einjagen follten. Ms jedoch dieselben bemerkten, daß nicht scharf geladen worden, höhnten fie die Truppen: "bas taiferliche Militar habe mit hader= feten geladen!" Daraufhin erft ließ der Commandant icharf laben und allsogleich wälzten sich zwei Bauern auf dem Damme in ihrem Blute. Dies war bas Signal zum verzweifelten Rampfe. benn die Anführer warfen sich den Truppen entgegen und selbst die letten Reihen schienen wieder ihren Muth gefunden zu haben. Doch schon die ersten Gefallenen, die sich in ihrem Blute malzten, übten auf die zügellose Masse einen berart panischen Eindruck. daß Alles in wilder Flucht auseinanderftob. Der Damm reichte entfernt nicht hin, um allen Flüchtigen Raum zu gewähren; viele wurden in den schlammigen Moorgrund herabgedrängt, wo fie fich im hohen Schilfe zu verfteden suchten; andere hinwieder fturzten in den Teich ober suchten sich durch Schwimmen zu retten. was jedoch ben Benigften gelang, ba tein Rahn in ber Rahe war, um die Sinkenden aufnehmen zu können. Biele kamen in biesem Teiche um, Anderen gelang es, sich zu flüchten, doch bie größere Mehrzahl fiel in die Hände der nachsetzenden Truppen.

Der Gefangenen gab es so viele, daß kein Gefängniß in Chlumec zu ihrer Aufnahme genügte und alle Scheunen, Speicher und schließlich auch die Fleischbänke in der Stadt mit ihnen gefüllt wurden. Damit sich keiner durch Flucht der Gefangenschaft ent-

ziehen könnte und da es auch an Stricken. und sonstigen Fesseln sehlte, versielen die Soldaten auf ein sonderbares Auskunftsmittel, das sich jedoch in diesem Falle trefflich bewährte. Sie schnitten nämlich den Bauern alle ihre Hosenknöpfe ab und nahmen ihnen die Hosenkräger weg. Run konnte keiner entsliehen, denn jeder mußte mit beiden Händen die Hosen halten, damit sie ihnen nicht hinuntersielen.

Später wurden alle Gefangenen auf dem Schlosse und in ber bortigen Reitschule untergebracht, wo fie bereits Genoffen fanden. Jener Trupp Rebellen nämlich, der sich des herrschaftlichen Schlosses bemächtigen wollte und gegen den ein Officier mit awanzig Mann anrudte, wurde nach turzer Gegenwehr übermannt und gefangen genommen. Bei diefer Gelegenheit fiel ein Solbat, bas einzige Opfer auf Seiten bes Militars, ber von einem Bauer durch einen Schlag über den Kopf todt niedergestreckt murde. Der Officier jedoch wollte den Tod feines Untergebenen rachen und als der Mörder bie Flucht ergriff, rannte er ihm seinen Degen burch ben Leib. Dies brachte die Genoffen bes Getöbteten auf andere Bedanken, fie fielen in die Aniee und schrieen jammerlich um Pardon, der ihnen auch gewährt wurde. Im Schlosse fanden sich nun alle Gefangenen zusammen und ba ju jener Beit noch eine große Rälte herrschte und die meisten von ihnen halb nacht waren. so litten sie in den Schupfen und Magazinen großes Ungemach. Ihre Beiber brachten ihnen wohl Lebensmittel, Rleidungsftude und Betten, doch der Commandant ließ den Gefangenen nichts ausfolgen.

Das war das Ende der Schlacht bei Chlumec, die den Ursprung dem seither in ganz Böhmen bekannten Sprüchworte: "Vyhráli jako sedláci u Chlumce" (Sie gewannen wie die Bauern bei Chlumec) gab.

Mit dieser Niederlage war jedoch die Bauern-Rebellion noch nicht vollständig bewältigt. Wie schon erwähnt, hatten mehrere Rotten der Aufständischen andere Wege nach Prag eingeschlagen, auf denen sie sich ähnliche Ausschreitungen wie der Haupttrupp unter Chwojka erlaubten. So überfiel jene Rotte, die über Parbubic zog, das Schloß in letzterer Stadt, das gleichfalls ausgeplündert und verwüstet wurde. Ein besonders verhaßter Beamte der

Pardubicer Herrschaft, der den Aufrührern in die Hände fiel, mußte sich einen muthwilligen Scherz von ihnen gefallen lassen. Sie zogen ihn nackt aus, begossen den vor Angst zitternden Schlucker ganz mit Tinte und bestreuten ihn mit Streusand; er habe, hieß es, in seinem Leben immer so viel geschmiert, er möge daher ein amtlich bestätigtes verkörpertes Zeugniß werden, daß die Bauern nur ihre Rechte wahren. Ein Pardubicer Schreiber versfaßte auf diese Vorfälle ein scherzhaftes Gedicht, welches ähnlich wie jenes, das den "Bauernkaiser" zum Versasser hatte, noch lange vom Volke gesungen wurde.

Bon Barbubic begab fich biefer Zug über Prelaue gegen Bodebrad, wo er mit einem Theile der Aufständischen aus dem Jungbunglauer Kreise zusammenstieß. Auch in dieser Gegend rotteten sich nämlich Tausenbe von Bauern zusammen, von benen große Saufen bis in die Elbeniederung vordrangen, um in Brag ihre Forderungen durchzuseten. Gin gleichzeitiger Bericht eines Bürgers von Sochstadt, Namens Frang Safet, ichildert uns den Berlauf der Bauern=Rebellion im Jungbunglauer Kreife folgen= bermaßen: "Am 24. März tamen die Bauern von der Herrschaft Lomnic, und zwar aus Nedwezi, Struzinec und anderwärts, nach Semil und führten fich bier fo gut auf, daß fie in ben Rangleien im Schlosse sämmtliche Fenfter einschlugen, die Gitter aushoben, Febern aus ben Betten verschütteten, Bichen mitnahmen und alte Schriftstude und Bucher hinauswarfen. Im Brauhause befanden sich zwei Gebräue Bier. Die Zapfen wurden ausgeschlagen, bas Bier in Töpfe, Kannen und was man in den Händen hatte, abgezapft, bas übrige ausgelaffen. Bei ben Bäckern wurde alles Egbare vertilgt. Am zweiten Tage tamen bie Bauern von Starten= bach und den umliegenden Gemeinden, die den Ruin daran vollendeten, was nach den Erfteren noch zurückblieb. Die gräfliche Caffe murbe zertrümmert, bas Geld, bas über 4000 fl. betrug, geraubt und schließlich alle Defen im Schlosse zerschlagen. Am 25. März, am Tage der Verkundigung Maria, begaben sich bie Rebellen nach hochstadt und trafen am Wege mit ben Schaaren von Starkenbach und Priwlak, welche von der Rirche in Sochstadt tamen, jusammen. Im Bereine mit biefen tranten fie in ber Mühle alles Bier, bas ber Herr Dechant baselbft vermahren ließ,

aus und drangen bann in die Stadt ein. Der Berr Dechant hielt eben bas Hochamt, er wurde jedoch genöthiget, nur eine einfache Messe zu lesen. Hierauf ging ihnen ber Berr Primator mit bem Bürgermeifter und den übrigen Rathen bis auf die Anhöhe Krib entgegen, um fie zu bewillkommen und nach ihrem Ansuchen zu fragen. Der commandirende General (von welchem Regimente berfelbe ware, konnte man wegen der vielen geflickten Stucke an der Jacke nicht erkennen) antwortete, daß sie die Freiheit bringen. Als fie auf ben Stadtplat tamen, befahl berfelbe fogleich, feine Mannschaft mit Effen und Trinken wohl zu versorgen, sowie baß aus jeder Nummer ein Mann mit ihnen ziehen muffe. Darauf begaben fie fich zu ben Backern und Gaftwirthen, bei benen fie alle Semmeln und fammtliches Brod vertilgten und bas Bier austranten. Als fie auf diese Art abgewirthschaftet hatten, brachen fie über Altdorf und Helkowic nach Semil auf, wo fie gleichfalls die Häuser plünderten und alle Egvorräthe mitnahmen. Nachdem Semil geplündert worden war, wandten fie fich gegen Jefeny, wo ihnen die Frau Baronin aus dem Schlosse mit der Bitte ent= gegentrat, das Schlof zu schonen, wofür ihnen Bier und Brannt= wein verabreicht werden solle. Ein gewisser Jira Swec aus Priwlak gab ihr zur Antwort, daß ihr nichts widerfahren folle, falls fie ihm einen Ruß geben werde. Die Baronin that es und Niemand durfte den Schlofleuten etwas anthun. Aus Jeseny zogen fie nach Nawarow, wo sie auf ähnliche Weise wie in Semil wirthschafteten, namentlich zogen fie ben Branntwein aus ben Fäffern ab, schlugen bie Bapfen ein und nahmen alle Egwaaren mit. Biele von ihnen ließen fich in Rutschen herumfahren, Andere zerschlugen die eisernen Gitter und nahmen die Stangen als Baffen mit. Da tamen endlich Hufaren und Infanterie aus Jiein, die einen großen Theil ber Aufrührer gefangennahmen und zum Verhöre auf die Rangleien brachten."

In dieser Gegend kam es also zu keinem seindlichen Zusammenstoße mit den Rebellen, dafür wurden aber auch nicht sämmtliche Schaaren zerstreut, von denen ein Theil bereits einige Tage früher gegen Podebrad gezogen war, wo er sich mit den Rebellen des Königgräßer Kreises zum Zuge gegen Prag vereinigte. Von hier aus trasen sie auf keinen Widerstand mehr, da die schwachen Besatzungen der Lanbstädte sich ihnen nicht entgegenstellen konnten und auch vielsach die Ansicht verbreitet war, daß das nach Chlumec entsendete Militär den Aufstand werde vollkommen bewältigen können. So stand in der Stadt Čelakowic an der Elbe eine Compagnie vom Regiment Ballis unter dem Besehle des Hauptmann von Hubet, der beim Herannahen des Bauernvolkes den Eingang in die Stadt militärisch besehen ließ. Als die Rebellen am 23. März vor der Stadt erschienen und diese Borbereitungen sahen, wichen sie der Stadt aus und zogen seitwärts weiter, viele Beamten als Gesangene mit sich schleppend. Da ihre Schaar durch Zuzügler stets wuchs, so zählten sie bereits mehr als 5000 Mann, als sie am 24. März auf den Anhöhen oberhalb Lieben bei Prag erschienen.

In Prag, obwohl man auf beren Ankunft vorbereitet war, herrschte doch unter der Bevölkerung große Bestürzung, denn die Fama hatte die Anzahl der Bauern verhundertsacht und ihre Gewaltthaten mit den gräßlichsten Farben geschildert. Doch die Behörden hatten alle nöthigen Maßregeln zur Abwehr ergriffen, das Militär wurde alarmirt und auf den Wällen postirt, sämmtsliche Stadtthore wurden geschlossen und mit hinlänglicher Macht besetz, so daß man mit Beruhigung der Ankunft der Aufrührer entgegensehen konnte.

Als nun am 25. März die Nachricht in Prag eintraf, daß die Aufständischen bereits anrücken und bei Lieben Posto gesaßt hatten, zog ihnen der Oberstburggraf Graf Nostic mit einer starken militärischen Bedeckung entgegen, um sie vorerst aufzusordern, in aller Ruhe ihr Anliegen vorzubringen und dann außeinanderzugehen. Auf der Brücke in Lieben erwarteten ihn die Anführer der Bauern, mit denen die Verhandlungen alsbald eröffnet wurden.

Als sie der Oberstburggraf frug, was ihr Bunsch sei, antworteten sie tropig: "Wir wollen die Freiheit!"

"Und die wollen wir uns in Prag holen!" — rief einer von ihnen, der zugleich unter seinem Kittel etwas zu verbergen schien. Und als ihm ein Abjutant aus dem Gefolge des Oberst= burggrafen zuherrschte, zu zeigen, was er da verberge, zog er eine Peitsche hervor und sagte: "Eine Peitsche auf solche Schelme, wie Du einer bist!"

Da rief ber Oberftburggraf, ber einsah, daß mit diesem Gesindel auf gütlichem Wege nichts auszurichten sei, daß dieser vermessen Rebell für seine Drohung in zweimal vierundzwanzig Stunden hängen muffe und kehrte wieder nach ber Stadt zurud.

Die Aufrührer schritten nun auf der Straße gegen Prag vor, aber kaum waren sie in der Nähe des Pokičer Thores ansgekommen, als ein Regiment Dragoner im Sturme gegen sie aussiel und die Horde in wenigen Augenblicken gänzlich in die Flucht jagte. Sämmtliche Anführer und über 150 Rebellen wurden gesangengenommen und dadurch der ganzen Bauern-Revolte ein Ende gemacht. Doch ließ Graf Nostic statt Gerechtigkeit Wilde üben und nur vier von den Rädelsführern wurden dem Henker überliesert. Ihre Straße lautete auf Tod durch den Strang, und zwar wurde der erste, eben jener Wortführer von der Liebner Brücke, in Lieben, der zweite vor dem Aujezder, der dritte vor dem Wyschehrader Thore und der letzte, ein reicher Bauerssohn aus Rostok, der daselbst eine Schaar gesammelt und nach Lieben geführt hatte, vor seinem Vaterhause in Rostok gehenkt.

Die Mehrzahl ber Zersprengten floh in mufter Unordnung von Lieben nordwärts und machte nicht früher Salt als in Beltrus, wo ber Pfarrer eine Meffe für ihre Gefallenen zu lefen gezwungen wurde. Bon Weltrus setten fie über die Molbau nach Mirowic über und waren noch wahnsinnig genug, auf das nahe gelegene Lobkowic'sche Schloß Mühlhausen einen Angriff zu wagen. Am linken Moldauufer stießen sie nämlich auf mehrere Bauern= rotten, die fich in der Gegend von Welwarn und Raudnit gesammelt hatten, um gleichfalls nach Brag zu ziehen. Da biese Haufen noch nicht Renntniß von der Niederlage der Bauern bei Brag hatten, so waren sie noch voll Kampflust und überredeten selbst die Flüchtigen zu einem Angriff auf Mühlhausen, der ihnen auch wirklich gelang. Doch balb tam Militär von Schlan angeruckt, bemächtigte sich nach kurzem Widerstande bes von ben Bauern besetzten Schloffes und stellte die Ordnung auch in dieser Gegend wieder her. Sammtlichen im Schloffe Gefangenen wurden im Burghofe exemplarische Denkzettel auf ben Beimweg gegeben, die Anführer jedoch in Retten nach Brag transportirt, um vor bie dort eingesette Untersuchungscommission gestellt zu werben.

Den meisten Gefangenen wurde Generalpardon ertheilt, doch die am schwersten Gravirten blieben noch zur Confrontirung mit den in Chlumec Gefangenen zurück. Von diesen erlitten Alle körperliche Strafen, nur jenen, die zugleich des Diebstahls und Raubes überwiesen waren, wurden außerdem längere Gefängnißstrafen zuerkannt. Dagegen wurde jener Gotteslästerer Radon, der in Groß-Barchowek die Monftranz geraubt hatte, zum Tode am Galgen verurtheilt. Von den Rädelsführern mar es vorzüglich ber "Bauernkaiser" Mathias Chwojka und zwei andere, nämlich der schon erwähnte Hertiner Dorfschulze Nywlt und ein gewiffer Doftal, benen ein langwieriger Broceß gemacht wurde. Nywlt, dem es gelungen war, bei Chlumec durch die Flucht sich zu retten. wurde zu Hause in Saft genommen, nach Königgrät und später nach Prag geführt, wo man ihn zu zweijähriger Schanzarbeit verurtheilte. Doftal entzog fich burch eilige Flucht gleichfalls der Gefangennahme; nachdem er jedoch längere Zeit in den Balbern ein unstätes Leben geführt hatte, stellte er sich freiwillig den Gerichten und bufte fein Verbrechen im Rerter.

Chwojka, dem die meiste Schuld an der Revolte zur Last siel, wußte sich durch seine Beredsamkeit und schlauen Ausslüchte so gut aus der Affaire zu ziehen, daß er nach achtjähriger Haft in Freiheit gesetzt wurde. Lange Zeit hindurch schleppte man ihn von einem Orte zum anderen, um Zeugen gegen ihn zu sammeln und nach Indicien seiner Verbrechen zu suchen. Von Prag führte man ihn nach Bydžow zum Areisamte, wo ihm das von ihm im Brauhause zu Chlumec verfaßte Actenstück vorgelegt wurde, worauf sich der mit "neun Salben geriebene" einstige Bauernseldherr dahin verantwortete, daß er die Führerschaft der Rebellen nur desbald übernommen, um dieselben durch seine Veredsamkeit vor größeren Ausschreitungen und Gewaltthaten zurückzuhalten.

Von Bydžow führte man ihn nach Chlumec, dem Schauplat seiner Feldherrnthätigkeit; auf dem Hinwege verhöhnte ihn das herbeieilende Bolk, wie er selbst beschreibt, als "Bauernkaiser" und "Bauernregenten" und fluchte seinem Verführer, der so viel Unheil über Land und Bolk gebracht hatte. Von Chlumec kam er ein zweites Wal nach Prag, später nochmals nach Bydžow, Chlumec (wo er sich diesmal im großen Teiche den Kopf wusch,

mit der Bemerkung, das Wasser sei ein Bild der Reinheit), nach Chrudim, Pardubic, Nachod und schließlich wieder nach Prag, von wo er endlich, wie schon bemerkt, nach achtjähriger Haft frei entlassen wurde.

So endete die berüchtigte Bauern = Rebellion in Böhmen, obwohl in den folgenden Monaten noch hie und da Symptome von Unzufriedenheit unter dem Landvolke sich äußerten, die jedoch nur localen Charafter hatten und schon im Reime erstickt wurden. So rotteten sich unter anderen auch die Bauern der Herrschaft Friedland am 31. Juli 1775 zusammen, wurden aber bald wieder ju ihrer Pflicht zurudgebracht. Die letten Spuren der Bewegung wurden endlich vertilgt, als eine Hofcommiffion mit bem General Grafen Wallis an der Spipe eine Untersuchungsreise von Berrschaft zu Berrschaft antrat und die Robotverhältnisse in der Art regelte, wie dieselben im Bangen bis jum Jahre 1848 bestanden. Die balb barauf erfolgte Aufhebung ber Leibeigenschaft (burch Patent Josef's II. vom 15. Jänner 1782) brachte eine Aenderung auch in die Unterthanenverhältnisse und beseitigte vollends ben Grund zu ben schreienbsten Rlagen bes Landvolkes, bas nun freier aufathmen konnte. Der bohmische Bauer hatte es nun nicht mehr nöthig, daß ein Chwojka fich feiner annehme, die Reiten anderten fich in vieler Beziehung zum Befferen, obwohl noch manchmal bas verleitete Volk einzelner Gegenden gegen seine Obrigkeiten sich auflehnte, ohne daß jedoch diese theilweisen Erhebungen von ern= fteren Folgen begleitet gewesen waren.

Das Gesetz vom 7. September 1848 hob auch die letzten Reste des Unterthänigkeitsverbandes in Böhmen auf, der Bauer wurde endlich ein freier und gleichberechtigter Staatsbürger und die Zeit der Bauern-Rebellionen gehört von da ab nur noch der Geschichte an.

--

•

# Schiller in Köhmen.

. •

<u>-</u>

### Schiller in Böhmen.

Am 9. Mai des Jahres 1805 verlor Deutschland seinen größten und populärsten Dichter. Friedrich Schiller hauchte an diesem Tage in Weimar seinen Geist aus, der die deutsche Literatur mit den herrlichsten Werken bereichert hatte. Die ganze Nation trauerte am Sarge dieses erhabenen Genius, dessen Schaffen jedoch zugleich der ganzen Welt angehörte, dessen Schriften immer mehr und mehr Eigenthum auch fremder Literaturen wurden. Schiller gehört bereits vollkommen der Weltliteratur an, im Verlaufe eines halben Jahrhunderts haben sich alle gebildeten Bölker seine Geistesproducte angeeignet und neben Shakespeare beherrscht Schiller mit seinen Dramen noch immer alle Bühnen Europa's.

Auch die böhmische Literatur gehörte unter die ersten, welche Schiller's poetische und bramatische Schöpfungen zu ihrem Eigenthum machten, und Männer wie Burtyne. Jungmann und Safarit schufen dieselben zum Gemeingut des böhmischen Bolkes um, bas an des Dichters hochbramatischen Gestalten noch heutigen Tages sich erlabt. Schöpfte ja Schiller seine poetischen Gebilde zum Theil auch aus Böhmens nationaler Geschichte, und wären die Bargen bem Dichter gunftiger gefinnt gewesen, wir hatten neben der Ballade "der Handschuh" (beren Stoff auf einer wirklichen Begebenheit bafirt, die sich am Bradschiner Sofe in Brag unter Rudolf II. zutrug) und neben der gewaltigen Trilogie "Wallenstein" auch einen "Ottokar" unter jenen Werken Schiller's zu verzeichnen gehabt, beren Stoff der böhmischen Geschichte entlehnt ift. Auch Schiller's Erftlingsproduct "die Räuber" spielt bekannt= lich theilweise auf bohmischem Boden und die Studien gur Beschichte des dreißigjährigen Krieges mußten nothwendig den Hiftoriter Schiller mit ber Geschichte Böhmens vertraut machen. Ebenso lieferte eine romantische böhmische Sage, beren ursprüngsliche Wiege die Umgegend von Schloß Bürglit ist und die seit Jahrhunderten im Munde des Bolkes fortlebt, dem Dichter den Stoff zu einer seiner schönsten Balladen, zum "Gang nach dem Eisenhammer" \*).

Hieraus ist ersichtlich, daß Schiller öfter mit der an dramatischem Stoff so reichen Geschichte Böhmens sich beschäftigte und dieselbe zum Gegenstande eingehenden Studiums machte. Aber nicht nur im Geiste weilte Schiller im "ernsten Böhmerlande", persönlich besuchte er die schönen Gesilde desselben, theils um in Karlsbad Linderung seiner körperlichen Leiden zu suchen, theils um in Eger, Dux und Prag historischen und topographischen Studien zu seinem "Wallenstein" obzuliegen. Die Biographen Schiller's erwähnen wohl diesen Ausslug nach Böhmen, doch zumeist nur flüchtig und in unvollständiger Weise, ohne auf die Motive desselben näher einzugehen \*\*).

Der Besuch Schiller's in Böhmen fällt in den Sommer des Jahres 1791, mithin in eine politisch sehr bewegte Zeit; man dente nur an den verunglückten Fluchtversuch Ludwig's XVI., der in Varennes endete, und an die Arönung Leopold's II. zum König von Böhmen, die vermöge ihrer Bedeutsamkeit nach der absolutistischen Regierungsperiode Josef's II. Prag und ganz Böhmen auf die Beine brachte. Der Dichter erfreute sich bekanntlich seit seiner Jugend keiner sesten Gesundheit und die Entbehrungen und Mühen des Mannesalters rüttelten immer bedrohender an dessen Lebensstamm. Die Professur in Jena war sehr karg dotirt, die unsichere Einnahme des Schriftstellers erforderte ein stetes Aufsgebot der höchsten Geisteskraft, welchem ein bereits erschütterter

<sup>\*)</sup> Der strenge Graf von Savern ist in der böhmischen Sage König Benzel IV., an die Stelle der Gräfin tritt Königin Johanna (erste Gemalin Benzel's); der fromme Knecht Fridolin heißt hier Jan und der Jäger Bok. Als Ziel des Ganges wird Althiltten (Böhmens urältestes Eisenwerk) bezeichnet. Die kleine Kirche, in welcher der fromme Knecht bei der Messe gedient, ist die uralte Capelle zu Stradonic, am Wege von Bürglit nach Althiltten.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Balleste, der ausführlichste und pietätvollste Biograph Schiller's, berührt beffen Karlstader Reise nur mit wenigen Worten und weiß nichts von des Dichters Aufenthalt in Brag, der für ben "Ballenstein" so bedeutsam war.

Körper bald genug erlag. Bereits im Jahre 1790, daher zur Reit: als Schiller im beften Mannesalter ftand, hatte Frau v. Stein die künftige Gattin des Dichters, Charlotte von Lengefeld, vor Schiller als vor "einem kranken Manne" gewarnt. Doch Schiller war sich deffen bewußt, welch' heilsamen Einfluß eine geregelte Haushaltung, eine zufriedene Che auf seinen Geist und Körper ausüben werbe; nach Besiegung aller hindernisse ging er das Bundniß mit Lotten ein und schon sechs Tage nach der Bermälung schrieb er an Körner in Dresden: "Bas für ein schönes Leben führe ich jett! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her und mein Berg findet eine immerwährende fanfte Befriedigung außer sich, mein Geift eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gingen mir diese Tage hin!" — Und später wieder: "Mir macht es, auch wenn ich Geschäfte habe, schon Freude, mir zu benten, daß fie (Lotte) um mich ift und ihr liebes Leben und Weben um mich herum; die kindliche Reinheit ihrer Seele und die Innigkeit ihrer Liebe gibt mir selbst eine Ruhe und Harmonie, die bei meinem hypochon= brischen Uebel ohne diesen Umstand unmöglich wäre."

Wohl fand nun der Dichter "Ruhe und Harmonie" bes Beiftes, aber ber schwächliche Zustand bes Körpers wollte sich nicht beheben lassen. Schon im zweiten Jahre der Ehe (1791) hatte Schiller ben erften schweren Rrankheitsanfall zu bestehen, bei dem er nach eigenem Geftändniß dem Tod in's Angesicht geschaut. Am 11. Jänner 1791 war er nämlich von einem Besuch bei dem Coadjutor Dalberg in Erfurt, wo er eine herzliche und freundliche Aufnahme gefunden hatte, nach Jena zurückgekommen, als sein altes Leiden mit erneuerter heftigkeit auftrat. Bis Ende Mai blieb er an Zimmer und Haus gefesselt und erst um jene Zeit konnte er als ziemlich hergestellt betrachtet werden. Da jedoch die Krampfanfälle noch immer anhielten, mußte er sich entschließen, wenn auch unter großen Schmerzen, einen Babeort aufzusuchen. Schon damals trug fich aber fein Beift mit bem großartigen Plane zu seiner späteren Trilogie "Wallenstein" und die gewaltigen Belden des dreifigjährigen Rrieges beschäftigten seine Phantasie, während sein Körper unter afthmatischen Bruftleiden und Magen=

beschwerden litt, die ihn fast an den Rand bes Grabes brachten \*). Mit Freuden ging er baber auf bas Anrathen seines hausarztes, Hofrath Dr. Starce, ein, als Reconvalescent die Thermen Karls= bads zu besuchen, da er mährend seines Aufenthaltes in Böhmen nähere Studien über ben ihn beschäftig enden Beros des breißigjährigen Krieges zu machen gesonnen war. Dr. Starcke, der mit Recht bei dem Patienten auch während der Cur neue Krampfanfälle voraussah, forberte in Folge beffen feinen Rlinitgehilfen, ben jungen Dr. Gide, auf, als medicinischer Beiftand ben franken Hofrath Schiller nach Karlsbad zu begleiten. Gide, der erft in den Sechziger-Jahren unseres Jahrhunderts als neunzigjähriger Greis in bem Braunschweigischen Städtchen Eschershausen starb und vor seinem Lebensende einen ausführlichen Bericht über seinen damaligen Aufenthalt in Rarlsbad in die Deffentlichkeit brachte, tam ber Aufforderung nach und begleitete Schiller nach dem weltberühmten Curorte.

Schiller hatte den für ihn so trübseligen Frühling des Jahres 1791 bei seiner Schwägerin, Frau v. Beulwitz, zugebracht und der junge Dr. Side reiste dorthin, um sich dem Kranken, der sich mit seiner Frau und deren Schwester zur Cur begeben wollte, vorzustellen. Schiller litt den Mittheilungen des Dr. Side nach hauptsächlich an heftigen Brustkrämpsen und bedurfte bei diesen Anfällen eines starken Beistandes, wozu sich der robuste junge Mann besonders eignete. Schon während der Reise nach Böhmen mußte dieser im Wagen dem Patienten gegenübersitzen und densselben, wenn er bei seinen asthmatischen Zufällen zurücksank, an den Händen emporziehen, wobei Schiller stets bereitwillig die Hände entgegenhielt.

In den ersten Tagen des Monates Juli 1791 kam die Ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Lange habe ich," schreibt er am 11. Jänner 1791, nachdem er seine "Geschichte bes breißigjährigen Krieges" vollendet hatte, "nach einem Sujet gesucht, das begeisternd für mich wäre. Endlich habe ich eines gefunden, und zwar ein historisches." Es war der "Wallenstein". (Schon vor ihm hatten jedoch der bekannte belgische Dichter Bernulz und der oldenburgische Geschichtschreiber Halem denselben Stoff zu Tragödien bearbeitet, welche beiden Werke Schiller nicht unbekannt waren, wie zahlreiche Anklänge an dieselben in seiner Trilogie darthun.)

sellschaft in Karlsbad an und Schiller bezog hier in Kolge seiner spärlichen Mittel eine bescheidene Wohnung in einem Gafthause dritten Ranges, das den Schild "zum weißen Schwan" (oder, wie man damals fagte, "zur Schwane") führte und nicht weit von der neuen Wiese am rechten Tepl-Ufer ziemlich versteckt lag. Die Curliste von 1791 enthält unter Nr. 370 (im Ganzen gab es in jenem Jahre in Karlsbad 563 Curparteien) folgende Aufzeichnung: "Berr Hofrath Schiller nebst Frau von Jena" und "Ferdinand Eide aus Cichershausen", "Rirchengasse Rr. 25, zum weißen Schwan". hier begann nun der leidende Dichter die vorgeschrie= bene Cur, die bald auf feinen geschwächten forperlichen Buftand die günstigste Wirkung äußerte, so daß er sich schon Anfangs August "recht artig" erholt hatte. Ueberhaupt schilbert Dr. Gide Schiller's Stimmung als mild und freundlich, obgleich mitunter beeinträchtigt von hypochondrischen Anfällen. Schiller vermied im Gegensat zu anderen, mit ähnlichen Leiden gequälten Kranken von feinem Zuftande zu sprechen und kam allen ärztlichen Anordnungen pünktlich nach. Er und die Damen verkehrten in Karlsbad mit den vornehmsten Badegaften, worunter mehrere öfterreichische hohe Beamte und Benerale fich befanden \*). Der Gebrauch ber Cur, Spazierengeben, Reiten auf Eseln und ber Besuch von Gesellschaften füllte bie Zeit aus. Auf den Bromenaden wurde der junge Arzt fortwährend von Neugierigen belästigt, die ihn fragten, ob sein Begleiter Schiller sei. Der Buchhändler Goschen aus Leipzig, Schiller's Berleger, machte den Zahlmeister durch häufige Vorschüsse, die Schiller felbst für die Zeit der Krankheit und der Badereise auf circa 1400 Thaler veranschlagte. Die zartfühlende Sorgfalt, womit die Schwestern den Kranken umgaben, war dem Dr. Gide noch in seinen letten Lebensjahren lebendig und er erinnerte sich,

<sup>\*)</sup> Das bestätigt Frau v. Wolzogen, indem sie in ihrem "Leben Schiller's" über den Aufenthalt in Karlsbad sagt: "Er lebte dort sehr eingezogen; die Bekanntschaft mit einigen bedeutenden österreichischen Kriegern interessirte ihn und gab ihm neue Ansichten dieses Standes, in den er, seines "Wallenstein" wegen, gern hineinschaute." Auch der Herzog von Augustenburg, der spätere großberzige Mäcen des Dichter3, weilte zu jener Zeit in Karlsbad und erkundigte sich bei der dort gleichfalls anwesenden Jugendfreundin Schiller's, Dora Stock, angelegentlich nach seiner Krantseit, nach seinen Berhältnissen.

daß die Damen mitunter recht heiter waren und es nicht versichmähten, ein Tanzvergnügen mitzumachen.

Da sich zu berselben Zeit auch Goethe und Tiedge, sowie später auch der berühmte Landschaftsmaler I. C. Reinhart, der Schiller seine berühmte Radirung "Landschaft bei Gewitter" widmete, in Karlsbad aushielten, so sehlte es dem Dichter nicht an anregender Gesellschaft, die sich in ihrer Art gehen ließ und für stets abwechselnde Unterhaltung sorgte. Unter Anderem malte Reinhart unseren Dichter während eines heiteren Ausstluges, und zwar stellte er Schiller auf einem Esel reitend, ein Pfeischen schmauchend, dar. Er sitzt seitlich, mit einem breiten Krempenhute, einer Jacke, das Beinkleid in Kappenstiefeln, die Rechte sührt den Zaum des Thieres, das von dem mit einem Kreuze geschmückten Hischensprunge niedergeht.

Nicht hoch zu Pferd, nicht auf bem Flügelroffe, Bu Gel reitet der Prophet bequem; Betrachtend rings den Wald, die Felscoloffe — Wie dampft der Knafter ihm so angenehm! Der Esel trägt ihn fromm und ruhig trabend Und ftört ihn nicht, wie der des Bileam! Um Föhrendust sich, an der Landschaft labend, Pfeift leicht er vor sich hin das Epigramm:

"Seltsames Land! hier haben die Fluffe Geschmad und die Quellen, Bei den Bewohnern allein hab' ich noch keinen verspürt!"

Dieses ziemlich boshafte Epigramm ist es, was die Karlsbader, verwöhnt durch die berühmte Obe Bohuslaw's von Lobkowic, welche ihre Quellen so herrlich besingt, dem Dichter Schiller lange nicht verzeihen konnten und auch heute noch bemühen sich dieselben, die Bedeutung jenes Distichons abzuschwächen \*). Doch wer vermag jett zu ermessen, welche Kleinlichkeiten des alltäglichen

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1868 ließen jedoch die Karlsbader den "weißen Schwan" mit einer Gedenktasel versehen, die dem Bornbergehenden auffällig genug den Ausenthalt Schiller's in Karlsbad während der Saison 1791 in Erinnerung bringt; außerdem wurde der Platz bei Schloß Windsor "Schiller-Platz" benannt und erscheint daher der Borwurf, daß Karlsbad durch ein vornehmes Jgnoriren Schiller's für jene zwei Berse Rache nehmen wollte, seit jener Zeit als ein ungerechtfertigter.

prosaischen Lebens und welche, in Babeorten so häusigen Chikanen ben Dichter gegen die Bewohner Karlsbads so sehr aufbrachten, daß er ihnen in seinen Xenien dieses Brandmal ausdrückte? Jebenfalls behagte es ihm in Gottes freier Natur ungleich mehr, als in den engen Straßen und dumpfen Wohnzimmern der alterthümlichen Stadt und sobald er sich durch die Cur wieder einigersmaßen gestärkt fühlte, unternahm er weitere Ausstüge in die reizende Umgebung, die zugleich seinen literarischen Studien geswidmet waren.

Vorzüglich zog die nahe Stadt Eger seinen Geist an, benn hier fand jener Beros, mit beffen Schicksalen fich ber Dichter eben beschäftigte, sein unerwartetes tragisches Ende. In ber erften Hälfte des Monates August besuchte demnach Schiller die altberühmte Stadt, um daselbst die Dertlichkeiten für Wallenstein's Tod zu studieren. In einem Sause des Marktplates neben dem Rathhause in Eger \*) nahm ber Dichter sein Absteigquartier und durch mehrere Tage (Dr. Eide spricht von mehreren Wochen, was fich aber jedenfalls nur auf den Aufenthalt in Böhmen überhaupt beziehen kann) widmete er sich hier forgfältigst jenen Studien, die fich im "Wallenftein" fo leicht wiedererkennen laffen. Bor Allem besuchte er das Bachhelbel'sche Haus, worin Wallenstein am ver= hängnißvollen 24. Feber 1634 von Mörderhand fiel, und, erfüllt von den Plänen zu seiner Tragodie, verweilte er durch längere Beit in bem Mordzimmer, wo man ihm bes großen Bergogs Schwert, beffen Bilbnig und die Bellebarde, mit der berfelbe erftochen worden sein soll, zeigte \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieses haus, gegenwärtig mit Nr. 2 bezeichnet, gehörte durch Jahrhunderte lang dem bekannten Egrischen Patriziergeschlechte der Junker von Seeberg und ist seit dem 9. Mai 1866 durch eine schwarzmarmorne Gedenktasel mit goldener Inschrift zu Ehren des Dichters und seines Ausenthaltes in Egerbezeichnet. Nur enthält diese Tasel, die aus dem genannten Anlasse von den beiden dortigen Gesanzvereinen und dem Turnverein gespendet wurde, irrthumlicherweise die Jahreszahl 1798 statt 1791.

<sup>\*\*)</sup> Schiller wurde dazumal noch in das eigentliche Mordzimmer in der linken Edstube im Borderhause geführt und nicht in die Stube im Hinterhause, die man erst seit 1850 lächerlicher Beise den Fremden als den Schauplatz der Tragodie zeigt, weil jenes Edzimmer als Bureau bes Burgermeisters eingerichtet

Während dieses Aufenthaltes in Eger wurde der Dichter bei seinen Nachforschungen nach den Denkwürdigkeiten aus des Friedländers Epoche auf das gräflich Waldstein'sche Schloß in Dur aufmerksam gemacht, wo er in den dortigen reichhaltigen Sammlungen eine ergiebige Ausbeute für seine Zwecke machen dürfte. Dux mußte daher auf diefer Reise gleichfalls besucht werden, und so wurde bald barauf von Karlsbad ein Abstecher nach dem berühmten Schlosse unternommen. Graf Karl Josef von Balbftein empfing ben Dichter auf bas Zuvorkommenbste und ftellte ihm alle feine Sammlungen, feine Bibliothet und fein Archiv zu Gebote. Er unterhielt sich zugleich längere Zeit mit Schiller über seinen alorreichen Ahnherrn, den der Dichter dramatisch verherrlichen wollte, obwohl er in vielfacher Beziehung ben Ansichten Schiller's über ben Belben des dreißigjährigen Rrieges opponiren mußte. Schiller stand nämlich dem Nachkommen des= selben mit der unverholenen Ueberzeugung von Wallenstein's Schuld gegenüber, mas nicht eben angenehm für ben Grafen fein mochte, ber des Friedländers Namen und Wappen führte. Schiller hegte jedoch anderseits auch eine innere Chrerbietung gegen Wallenftein und beffen Verdienfte um den Raifer; daher die vielen und warmen patriotischen Anklänge in Schiller's Drama. Der Dichter wagt es nicht einmal, den bereits in Treulofigkeit befangenen "Capo über alles kaiserliche Volk" (wie das Patent Ferdinand's II. ihn nennt) burgerlich zu brandmarken; sondern läßt seinen Helden, poetischer und edler, durch die Gestirne zum Abfalle vom Hause Defterreich hingeriffen werden.

Eine andere interessante Begegnung in Schloß Dur hatte Schiller mit dem berüchtigten Abenteurer Johann Jakob Casanova de Seingalt, der nach seinen Kreuz- und Querzügen durch Europa an dem Grafen einen Protector fand und auf bessen Schlosse ein üppiges Leben führte. Auch mit dieser Berühmtheit der damaligen Zeit hatte der Dichter mehrsache Unterredungen und ließ sich von ihm in der Umgegend von Dur

wurde. Die Egerer wurden bereits öfter aufgefordert, biese Lalenburger Stüdlein wieder gut zu machen, doch bisher stets erfolglos. Bemerkt sei noch, daß Schiller auch im Schlosse zu Dur eine Helbarde als das Mordinstrument, mit welchem der Herzog von Friedland getödtet worden, zu sehen bekam.

herumführen und mit deren Besonderheiten vertraut machen. Daß übrigens ein derart unruhiger Geist und wenig edler Charakter, wie jener Casanova's, auf unseren Dichter keinen günstigen Sinstruck üben konnte, läßt sich leicht erklären und nur die Zudringslichkeit des alternden Abenteurers, der sich in dem Glanze von Schiller's aufsteigendem Ruhme sonnen wollte, machte ihn während seines Verweilens in Dux zum steten Begleiter desselben. Nachdem Schiller seine Studien in Schloß Dux über Wallenstein vollendet hatte, nahm er von dessen gastfreundlichem Besitzer herzlichen Abschied und kehrte nach Karlsbad zurück, um daselbst die letzte Veriode seiner Cur durchzumachen.

Seine Gesundheit war nun fo fehr gefräftigt, daß bald darauf an die Heimkehr von den belebenden Thermen gedacht werden konnte. Aber Schiller nahm fich vor, seinen Aufenthalt in bem sagenreichen Böhmen auch auf die Hauptstadt des Landes, das hundertthurmige Brag, auszudehnen, auf jene Stadt mit dem königlichen Schlosse, wo ber breißigjährige Rrieg, ben Schiller mit so lebhaften und ergreifenden Karben geschildert hatte, inaugurirt worden war und wo des Herzogs von Friedland Balaft au ben erften Sebenswürdigkeiten ber Rleinseite Brags gablt. Bubem hatte Böhmens Sauptstadt neben ihren unzähligen hiftorischen Merkwürdigkeiten für den Dichter auch noch einen anderen Werth. indem die Brager Bühne zu jenen zählte, die Schiller's dramatische Werke ftets zuerst zur Aufführung brachte und bem Dichter auch in Defterreichs ziemlich abgesondertem Gebiete zur Popularität verhalf. Vorzüglich waren es die Darftellungen der "Räuber" und bes "Don Carlos", welche fich bei ben Bragern einer enthu= siaftischen Aufnahme erfreuten und den Namen des Dichters zu ben bekanntesten in Defterreich machten. "Don Carios" wurde auf der Brager Bühne (das ständische Theater führte dazumal den Titel "National-Theater", obwohl auf demfelben nur in deutscher Sprache gespielt wurde) noch in bemfelben Jahre, in welchem ber Dichter bas Stud vollendete, nämlich 1787, zur Aufführung gebracht, und zwar in der ursprünglichen Form in Brosa, wie dies Stud auch in Leipzig und Dresben aufgeführt worben mar.

Bu diesen Beweggründen bes Dichters, Prag zu besuchen, gesellte fich außerbem die Sehnsucht ber beiden Damen und bes

Dr. Eicke, die großartigen Vorbereitungen zur baldig en Krönung bes Kaisers Leopold II. in der Landeshauptstadt Böhmens in Augenschein zu nehmen, und so brach die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des Wonates August von Karlsbad auf und zog in schwerfälliger Reisecalesche in das Innere des Landes, wo ihr bald aus der Ferne die hundertthürmige Premyslidenstadt mit dem Fradschin entgegenwinkte.

Brag präsentirte sich dem Dichter aus Anlag der bevorfteben= ben Feierlichkeiten in glanzendem Festgewande und machte baber auf die Angekommenen einen sehr freundlichen Eindruck, denn die geschmückten und durch die vielen Fremden äußerst belebten Gaffen und Bläte der Stadt geftalteten Brag in jenen Tagen zu einer wahren Großstadt. "Berr von Schiller" (wie der Dichter nach bem in Desterreich geltenden Gebrauche titulirt wurde) zählte bier viele Verehrer seiner Muse, die ihm überall einen würdigen Empfang bereiteten. Mit ber zuvorkommenbften Freundlichkeit wies man dem genialen Dichter alle Stätten und historischen Denkmale. die auf den dreißigjährigen Rrieg und auf den Friedlander Bergog Bezug hatten. Bald war in den schöngeistigen Kreisen Prags die Ankunft Schiller's bekannt und auf allen Schritten wurde er mit ber größten Chrfurcht behandelt. Auch das ftändische Theater, das zu jener Zeit unter Guardasoni's Leitung eines guten Rufes sich erfreute, beehrte der Dichter mit mehrmaligem Besuche; ob aber mährend seines Berweilens in Brag ein ober das andere Drama Schiller's dem Dichter zu Ehren auf die Buhne gebracht murde, finden wir in den damaligen Brager Blättern, die noch keine Theaterzettel und auch keine Referate über Theatervorstellungen brachten, nirgends verzeichnet, obwohl bei der großen Beliebtheit, beren sich Schiller's Werke in Brag erfreuten, und bei ber vielfach geäußerten Bietät der Brager gegen den Dichter daran nicht zu zweifeln ift.

Unter jenen Persönlichkeiten in Böhmens Hauptstadt, an welche Schiller von seinen Freunden und Gönnern empsohlen worden war, ragte besonders der kunstsinnige Graf Prokop Lažanský, damals Obersthoslehenrichter in Böhmen, hervor. Derselbe, ein eifriger und renommirter Mäcen der Künste und Wissenschaften in Prag, fühlte sich durch den Besuch Schiller's

hochgeehrt und diente ihm vom ersten Augenblicke an bis zur Beimreise als Führer durch die alterthümliche Hauptstadt. Bei einem solchen Gange wurde bem Dichter eine Ovation zu Theik, die ihn gerade an dieser Stelle umsomehr freuen mußte, als die= selbe eine durchaus spontane und aus dem Bolke hervorgegangen war. Als Schiller nämlich in Begleitung des Grafen Lažanstý auf dem Altstädter Ringe erschien, um das durch die Execution vom 21. Juni 1621 denkwürdige Rathhaus zu besichtigen, hatte fich die Nachricht von dem bevorstehenden Besuche Schiller's auf dieser Stätte bereits früher unter den zahlreichen Verehrern des Dichters verbreitet und schaarenweise strömten dieselben zum haupt= eingange des Altstädter Rathhauses, um auch die Berfönlichkeit bes ihnen so werthen Dichters kennen zu lernen und ihm ihre huldigung barzubringen. Schiller konnte fich burch die Menge kaum Bahn brechen und als er auf der erhöhten Treppe am Eingange erschien und mit seiner hohen Gestalt die Menge überragte, scholl ihm aus hundert Kehlen ein donnerndes "Hoch!" entgegen.

Vom Rathhause begab sich Schiller nach gründlicher Besichstigung des historisch benkwürdigen Ringplates in die geschichtlich nicht minder interessante Theinkirche, die als die einstige Hauptkirche der böhmischen Kelchner große Anziehungskraft für den Dichter hatte. Daß Graf Lazansty mit seinem werthen Gaste auch den berühmten Judenfriedhof nicht unbesucht ließ, brauchen wir kaum erst erswähnen zu müssen. In der Kleinseite war die größte Ausmersamskeit Schiller's auf das Waldstein'sche Palais, diesen langjährigen Schauplat seines großen Helden, gerichtet, in dessen Käumen und ausgedehntem Garten er auch zu öfteren Malen stundenlang versweilte und den Geist des großen Friedländers an seinem inneren Auge vorbeiziehen ließ. Nicht minder widmete er mehrere Besuche der königlichen Burg auf dem Hradschin, wo ihn vorzüglich die alte Landtagsstube und die königliche Kanzlei, der Schauplat des Fenstersturzes, interessirten.

Graf Lazansty machte seinen Gaft zugleich mit allen hervorragenden Persönlichkeiten Prags bekannt und führte den Dichter auch dem damaligen Professor der Aesthetik und der classischen Literatur an der Prager Universität, dem durch seine zahlreichen Schriften

bekannten und durch seine freisinnigen Grundsätze bei der studieren= ben Jugend sehr populären Schriftsteller August Gottlieb Meigner (bem Grofvater bes Dichters Alfred Meigner), auf. Der gelehrte Brofessor, der unter den Schöngeistern des damaligen Brag für eine große Autorität galt, wohnte zu jener Zeit in ber Jesuitengasse im sogenannten Schönfeld'ichen Sause (beffen Befiter, ber bekannte ständische Buchdrucker v. Schönfeld, daselbst eine berühmte Sammlung von Alterthümern, zumeift Refte der Rudolfinischen Runftkammer, aufgestellt hatte) und nahm den Dichter ber "Räuber", des "Don Carlos", der "Cabale und Liebe" u. f. w. mit einer ziemlich fühlen Sulbigung auf. Erft bei ben späteren Besuchen thaute ber kalte Professor etwas auf und begleitete Schiller auf bessen Spaziergangen durch die herrliche Stadt. In seinen hinterlaffenen Memoiren, die Alfred Meiguer in seinen "Rococo-Bildern" verwerthete, erwähnt er eines kleinen Aben= teuers, das sich bei dieser Gelegenheit zutrug.

"Eines Abends," so erzählt Alfred Meigner nach den handschriftlichen Aufzeichnungen seines Grofvaters und nach öfterer Mittheilung seines Baters, "waren fie auf bas fogenannte "fleine Benedig", die jetige Schüten-Insel, gegangen, mein Bater, damals ein sechsjähriger Anabe, begleitete fie. Man gelangte zur Insel auf einer Kähre. Bon ber "Appareille", wo man anlegte, führte eine schöne Allee bis zum Schützenhause, auf einem Rofte von Eichenftämmen erbaut. Es war eben lebhaft bort, Buchsen fnallten in ben Ständen; nachdem Schiller sich die Sale des oberen Stockwerkes angesehen, Die an allen Banden mit burchschossenen Scheiben becorirt waren, ging man ein Glas Bier trinken unter den grünen, schattenden Bäumen und horchte der Musik. Da ftand benn auch zur Beluftigung bes Bolfes ein Ringeliviel und Schiller ließ den Anaben auf ein Pferd steigen, gab ihm das Rapier in die Sand, damit er nach dem Türkenkopfe stoffe, endlich legte er selbst Sand an, um die Drehscheibe in raschere Bewegung zu setzen. Gine Weile ging Alles gut, nun aber legte fich Schiller gar zu heftig an, die Scheibe tam allzusehr in Schwung, der Anabe fiel herab und lag blutend und schreiend da. Gleich darauf wurde er bewußtlos, er hatte sich ein fürchterliches Loch in den Ropf geschlagen. Zeitlebens trug mein Bater die Narbe an der

Stirne, hart über bem linken Auge, die ihn an Schiller's Besuch im Elternhause und an dessen Mitwirkung am Ringelspiel er= innerte."

Außerdem schreibt A. G. Meißner in seinen Memoiren über das Aeußere Schiller's zu jener Zeit Folgendes: "Es war eine hagere, hoch aufgeschossene Gestalt, bleich, sommersprossig, von vorgebeugter Haltung, das röthliche Haar in einen Zopf gebunden, im Benehmen von einer gewissen Unbeholsenheit, in seinen Bewesgungen eckig, sogar linkisch." Für dieses, sichtlich unter dem Einebrucke der unliedsamen Affaire auf der Schützen-Insel entstandene, nicht sehr schmeichelhafte Gemälde, sowie für die kühle Aufnahme Seitens des von seiner Bedeutung in der deutschen Literatur gar zu hoch denkenden Prager Prosessoris rächte sich Schiller später in den Xenien durch ein beißendes Epigramm auf Meißner's vornehmstes Werk, den zu jener Zeit viel gelesenen Koman "Alcibiades", das folgends lautet:

#### Alcibiabes.

Kommft Du aus Deutschland? Sag' an, ob Du wirklich ein solcher Hasensuß bift, wie man bei Euch in Gemalben Dich zeigt! \*)

Alfred Meißner, der in letzterer Zeit vielfache Anstrengungen macht, um den ehemaligen Schriftstellerruhm seines Großvaters der Vergessenheit zu entreißen, meint von diesen Versen, daß sie "metrisch ungeheuerlich und auch sonst nicht besonders geistreich" sind und "eben kein gar freundliches Gastgeschenk von einem Wanne waren, dem während seiner Anwesenheit in Prag viel Freundlichkeit von A. G. Meißner bezeugt worden war und der noch dazumal durch seine Ungeschicklichkeit das Leben seines Kindes gefährdet hatte". Uns dagegen scheinen jene Verse Schiller's sehr wenig auf jene mit so großem Aplomb von dem parteisschen Enkel wiederholt herausgestrichene Freundlichkeit des "kalten, ernsten" Herrn Prosessor hinzudeuten, über welchen unser Urtheil übrigens kein alleinstehendes ist, da es sowohl in den Neußerungen der

<sup>\*)</sup> Unter ben "unfittlichen" Buchern, welche ber Prafibent ber geiftlichen Hofcommission unter Josef II., Freiherr von Arcssel, nach seiner Bistation bes Generalseminars in Prag 1787 ben Alumnen verbot, befand fich auch Meißner's "Alcibiades" neben Goethe's "Werther's Leiben".

Zeitgenossen, als auch in Literaturgeschichten im ähnlichen Sinne Ausdruck gefunden hat. —

Nach einem Ausenthalte von vierzehn Tagen schied der Dichter von der ihm so lieb gewordenen Hauptstadt Böhmens, die so viele reale Eindrücke in ihm zurückließ, wie sie sich an vielen Stellen seines "Wallenstein" wiederspiegeln. Seine körperlichen Kräfte waren so sehr erstarkt, daß er künftighin keine Heilorte mehr besuchen mußte, und so kehrte Schiller mit seinen Angehörigen und Dr. Sicke, der die ganze Zeit hindurch von der Seite seines Patienten nicht gewichen war, über Karlsbad und Rudolstadt nach Jena zurück, wo der junge Arzt Abschied nahm, um später nie wieder mit Schiller in Berührung zu kommen. Ueber die äußere Erscheinung des Dichters konnte Sicke in seinem hohen Alter nur wenig Auskunft geben; er erinnerte sich nur, daß derselbe sein "semmelblondes Haar" lose trug und von schmächtiger Gestalt war.

Während Schiller noch in Karlsbad weilte und von seiner Rrankheit sich zusehends erholte, verbreitete sich in Deutschland das Gerücht, der Dichter sei bereits seinem Leiden erlegen, was um so mehr geglaubt wurde, als Schiller's schwächliche Gefundheit .allgemein bekannt war und der lette schwere Krankheitsanfall in Jena das erwähnte Gerücht zu bestätigen schien. Im Sommer jenes Jahres fand daher jene feltsame Feier zu Bellebet, dem nördlich von Ropenhagen gelegenen Seeorte, ftatt, jene Feier, die fich aus einem Freudenfest bei der plötlich angekommenen Nachricht von seinem Tode in ein Todtenfest für den Dichter verwandelte. Baggesen, der junge Freund Schiller's von Jena, stimmte das hohe Lied an die Freude in eine Mahnung an die Unsterblichkeit um, indem er rief: "Jede Hand emporgehoben! Schwört bei diesem treuen Bein: Seinem Beifte treu zu sein bis zum Bieberseh'n dort oben!" Doch der Dichter wandelte noch unter den Lebenden, ja, neu gestärkt und gekräftigt verließ er die Heilquellen Karlsbads. Als er von Neuem in Jena auftrat, kam er fich felbst und Anderen wie ein Wiedererstandener vor; er war noch Er selbst, aber fast verklärt, wie fein Biograph Guftav Rühne schreibt; in Erscheinung, Wort und Geberde lag etwas Ueberirdisches; electrisch berührte, was er sprach und that, und von da ab sprachen Zeitgenossen von

seiner hohen transparenten Stirn, deren zerbrechliche Hulle eine veftalische Klamme bes Geiftes durchleuchtete.

Sein "Wallenstein" blieb freilich noch Jahre lang im Stadium des Werdens; noch im Jahre 1796 klagte er Körner, bas Werk liege form= und endlos vor ihm, und erft im November 1797. ftand der Entwurf bes Studes fest und erlebte seinen Beginn in Jamben. Schiller begann jedoch den "Wallenstein", ohne die Absicht zu einem getrennten Borfpiel und einem Zwischenspiel zu haben, wie letteres sich als "Die Piccolomini" selbstständig als Schauspiel ausweitete. Er begann ben Stoff concentrirter, mithin dramatischer zu gestalten. Im September 1798 hatte sich endlich aus dem ewig gahrenden Chaos der Arbeit der Brolog selbstftändig gelöft und war fertig geworben als besonderes Stud: im October war auch dem Zwischenspiel mit neuen Geftalten und Motiven selbstständiger Gehalt gegeben. Am 1. Mai 1798 war das "Lager" allein in Beimar zuerft über die Bretter gegangen, zu Ende Janner 1799 "Die Piccolomini", im April besselben Jahres erft ber "Tob Wallenstein's". Auf der Prager Bühne wurde letteres Stud gleichfalls im Sahre 1799 zum erften Mal gegeben und gehört heute noch sowohl im deutschen als auch im böhmischen Theater zu den beliebtesten Repertoirestücken.

Daß Schiller bei feinen hiftorischen Forschungen in Böhmen auch Schloß Nachod im Nordosten bes Landes besucht habe, um daselbst Studien über die Biccolomini (seit 1634 Besitzer ber Herrschaft Nachod) zu pflegen, beruht auf einer blogen Tradition, für deren Glaubwürdigkeit nicht eine einzige gleichzeitige Aufzeichnung angeführt werden tann. Gerade die Partien über die Biccolomini find bekanntlich in Schiller's Werk vom hiftorischen Standpunkte die schwächsten, denn einen Max Biccolomini gab es überhaupt nicht und Silvio Biccolomini, der dem Dichter für feinen Belben vorgeschwebt haben mag, war nicht ber Sohn, sondern ein Neffe des Ottavio Biccolomini (der zur Zeit der Ermordung Wallenstein's erft 35 Jahre alt war), nahm nach der Ratastrophe bes Friedländers an den Belohnungen, welche ber Raifer den Saupt= leuten zukommen ließ, theil, fiel aber am 6. September 1634 in ber Schlacht bei Nördlingen. Das Wahrscheinlichste ift baber, baß Mar, sowie Thekla bloße Phantasiegebilde des Dichters sind.

• • • • 

## Die Kudolfinische Kunstkammer in Prag.

•

## Die Rudolfinische Kunstkammer in Prag.

Nie hatte Prag der landläufigen Weinung nach ein größeres Anrecht auf das Epitheton des "goldenen", als zu Ledzeiten Kaiser Rudolf's II. Wohl ist dabei mehr an das berüchtigte alchemistische Gold, als an das edle Metall aus dem Schoße der Mutter Erde zu denken, doch selbst in jener etwas anrüchigen Form weiß sich das Rudolsinische Zeitalter bei dem großen Haufen in gutem Andenken zu erhalten. Rudolf II. war wohl kein Herrscher, dem die Geschichte als Staatsmann oder auch nur als Politiker einen hervorragenden Plat einzuräumen hätte; doch als Kunstmäcen und Förderer der Wissenschaften führt man ihn disher willig in der nächsten Rähe der Mediceer an. Aber auch hier muß die neuere Forschung, will sie anders der Bedeutung der wahren Kunst und Wissenschaft gerecht werden, die disherige Verhimmelung des Rudolsinischen "goldenen" Zeitalters auf ihr wahres Maß zurücksühren.

Ist gegenwärtig der ethische und künstlerische Werth der "goldenen" Spoche der čechischen Literatur, die eben unter Rudolf II. ihren Höhepunkt erreicht haben sollte, dahin richtig gestellt, daß dieser Periode der tristen Reimereien eines Lomnický von Budec, der langweiligen und unverdaulichen Perioden sämmtlicher damalizgen Prosaiker viel eher der Beiname einer "thönernen" beizulegen ist: mit eben so großem Rechte muß man auch vom kunstgeschichtelichen Standpunkte Illusionen zerstören, die nur ein Ausflußirriger Ansichten über das Audolstnische Zeitalter sind. Am allerwenigsten vermag dasselbe einen Bergleich mit der Bedeutung und den Leistungen der mediceischen Periode auf dem classischen Boden Italiens auszuhalten. Während dort schöpferische Geister ihrem Jahrhunderte durch unvergänglich schöne Werke den Stempel des Genies ausdrückten, sinden wir hier nicht viel mehr als das Wirken

bloßer Nachahmer, ohne Einfluß auf die weitere Kunstentwicklung und höchstens durch die Masse oder durch lobenswerthes Sammeln des anderweitig Gebotenen wirkend. Nur in dieser letzteren Beziehung allein gebührt Anextennung dem Rudolfinischen Zeitalter; der Sammelgeist Rudolf's II., ob er sich nun auf Kunstgegenstände oder auf die Künstler selbst bezieht, steht in der Geschichte ohne zahlreiche Beispiele da.

In biefer Richtung wollen wir Rudolf's II. Wirken naber beleuchten und was bote uns reicheren und interessanteren Stoff hiezu, als jene weltherühmte Runft- und Schattammer, bie der kaiserliche Mäcen in den weiten Salen seiner Burg am Bradschin zu Brag durch sechsunddreißig Jahre wie seinen Augapfel hütete und beren fernere Schicksale einem mahren Sensations= romane gleichen? Jene einzig in ihrer Art daftebende Schöpfung, bie nicht nur den zweideutigen Triumph erlebte, fast alle großen Cabinete Europa's mit Meisterstücken der Malerei und Plastik bereichert zu haben, sondern auch im 17. Jahrhundert gewisser= maßen eine politische und friegsgeschichtliche Bedeutung besaß? So fehr waren nämlich die Augen des damaligen Europa auf biesen Schat in Prag gerichtet, daß der Schlufact des breißig= jährigen Krieges — der verrätherische Ueberfall der Kleinseite Brags durch die Schweden — allein der kaiserlichen Kunftkammer galt, denn auf einen geheimen Wink Drenftierna's wurde noch im Momente des westphälischen Friedensschlusses der Raubzug gegen Prag unternommen, um die Schätze des Hradschins nach Schweden als Rriegsbeute entführen zu können.

Noch harrt selbst die pragmatische Geschichte des Rudolfinischen Cabinets ihres kundigen Bearbeiters, denn vereinzelte Notizen sind es blos, die Nachricht von dem Ursprunge und den Schicksalen desselben geben; umsoweniger ist die kunste und culturgeschichtliche Bedeutung richtig gestellt, die bisher auf Kosten der Wahrheit dem "goldenen" Zeitalter Böhmens beigemessen wurde. Sinen Beitrag in ersterer Beziehung zu liefern, ist die Aufgabe des gegenwärtigen Aufsahes, der dann auch Bausteine zur Herstellung der letzteren abgeben soll. —

Im Alter von vierundzwanzig Jahren bestieg Rudolf II. 1576 den Thron seiner Bäter. Ausgestattet mit mancherlei Borzügen

bes Geistes, aber erzogen und gebilbet als muthmaßlicher Thronerbe von Spanien nach ber damals am Hofe Philipp's II. üblichen
ascetischen Weise, gab er sich im weiteren Verlaufe einer wenig
thatkräftigen Jugend fast willenlos jenem Phiegma hin, das den
Grundton seines Charakters bildete und zusett in förmliche Geschäftsschen ausartete. Auhige Beschäftigung im eng gezogenen
Areise der eigenen Ideen wurde ihm zur Leidenschaft, die wohl
einen reichen Privatmann zieren mag, aber bei einem Herrscher
nur auf Rosten seiner eigentlichen hohen Aufgabe ihren schädigenben Einsluß übt.

Der Besitz jener großen politischen Macht, die damals der römisch-deutsche Kaiser und gekrönte König von Böhmen und Ungarn immerhin noch ausübte, hatte keinen Reiz für ihn — Rudolf II. blieb auch auf dem Throne treu seinen ursprünglichen Neigungen, die auf dem Hradschin zu Prag nur zu reiches Material für ihre Pslege vorsanden.

Böhmen erfreute sich bei seinem Regierungsantritte eines bereits mehr als hundertjährigen Friedens, die Nachklänge der husitischen Stürme, der Jagellonischen Wirren waren unter der festen Regierung des ersten Habsburgets auf Böhmens Throne, Ferdinand I., längst verhallt, die auch in kirchlicher Beziehung tolerante Periode Maxmilian's II. hatte das Land zu einem wahren Musterstaate an Cultur und allgemeiner Vildung erhoben. Prag war bereits damals ein Sammelpunkt regen Geisteslebens, dem nur noch eine lockende Anziehungskraft für das Ausland fehlte. Rudolf II. wurde zu diesem Brennpunkte.

Wohlgefallen findend an der weitläufigen königlichen Prager Burg, mit der sich jene zu Wien nicht entfernt messen konnte, schlug er in derselben seine Residenz auf, ohne dieselbe je mehr zu verlassen. Hier richtete er sich nach seiner Art behaglich ein und gab sich seinem angebornen Phlegma und seinen disherigen Beschäftigungen in solchem Maße hin, daß er — wie charakteristisch für seine Gleichgiltigkeit in Regierungssachen — erst nach langem Zögern und vielem Drängen der Landesofficiere die Reise nach Mähren antrat, um sich auch von den dortigen Ständen huldigen zu lassen.

Runftgenüsse, gleichviel ob echt ober falsch, waren ihm zum Lebensbedürfniß geworden und zogen ihn von den wichtigsten Regierungsgeschäften immer wieder in ihre Kreise zurück. Die Hradschiner Burg war der ununterbrochene Schauplatz seines Wirkens und fast möchte man sich versucht fühlen, seine Vorliebe für diesen Herschersitz auf eine aftrologische Ursache zurückzuführen, ähnlich jenen Weissaungen, von denen die eine Rudolf davon abhielt, sich zu vermälen, während die andere ihm stetes Mißtrauen gegen seine nächsten Blutsverwandten einslößte \*).

Doch erklärt sich jene Vorliebe auf natürlichem Wege durch die Verhältnisse, die der Kaiser in der nächsten Umgebung des Hradschiner Hoses, unter den Magnaten Böhmens vorsand. Er selbst hegte von frühester Zeit an große Neigung zur Malerei, Bildhauerei, Mosaikarbeit, und unter den Wissenschaften selbst beschäftigte ihn, wie sein Biograph Gindely anführt, sehr viel Chemie und Astronomie, obwohl letztere zwei Wörter richtiger durch Alchemie und Astrologie wiedergegeben wären. Ein ähnlicher Hang beseelte damals die meisten der ersten Cavaliere des Landes, von denen sich viele großen Ruf als Mäcene erworben haben.

In einer solchen Umgebung und in einer ihm so verwandten Atmosphäre mußte sich wohl Rudolf bald heimisch fühlen und dies umsomehr, als die königliche Burg auf dem Hradschin schon durch seine Vorsahren zu einer Stätte der heimischen Kunst geschaffen worden war. Karl IV., Wladislaw der Jagellone und Ferdinand I. waren ja ruhmvolle Vorbilder für Rudols's Geist und Neigungen; der Dom des ersteren, der alte Schloßtheil des zweiten, sowie das Belvedere des letzteren boten gewiß herrliche Beispiele für Nacheiserung, die bei Rudolf II. sonst auch ohne solche Wegweiser existirte. Ja, Karl IV. konnte als directes Muster eines Sammlers von Kunstgebilden gelten, da er zahlreiche byzans

<sup>\*)</sup> Bon der Aftrologie soll ihm geweissagt worden sein, es drohe ihm von seinen eigenen Kindern Unglück. An seinen natürlichen Söhnen erlebte der Kaiser in der That wenig Freude. Einer derselben, Don Carlos, wurde zu Wien bei einem Raushandel erschlagen, die Schicksale des zweiten, des Büstlings Don Julius Casar's, sind nur zu bekannt, wenn es auch gegenwärtig als ein Märchen erwiesen ist, daß Rudolf dem Letztern zu Krumau die Abern in einem warmen Bade öffnen und ihn verbluten ließ.

tinische, italienische und beutsche Gemälbe nach Böhmen brachte, um mit benselben ben Prager Dom — barunter die herrliche Beronica — und die Burg Karlstein zu schmücken.

Auch das Beispiel des Erzherzogs Kerdinand von Tirol, des Gemals der schönen Philippine Belfer, der durch fünfzehn Jahre Statthalter in Böhmen gewesen und als solcher einen großen Einfluß auf die Entwicklung der Rünfte genommen, welche tunftsinnige Richtung er später burch die Gründung der herrlichen Sammlungen und der durch halb Europa gepriesenen Runft- und Bunderkammer von Ambras bewiesen, konnte nicht ohne Ginfluß auf den Raifer bleiben. Ebenso mar Maxmilian II. bei seinem friedfertigen Sinne ein großer Freund ber Literatur und Runfte, wie seine zahlreichen Sammlungen in der Wiener Hofburg bezeugten, für die er daselbst 1558 eine eigene "Runftkammer" herrichten ließ; er gefiel fich aber zugleich in Eigenheiten und Abnormitäten, wovon seine so häufigen, hochromantisch aufgeput= ten Soffeste, weiter sein Löwenzwinger auf dem Bradichin in Brag, ber unter ihm balb zu einer ber großartigften Menagerien Europa's umgeschaffen wurde, hinlänglich Zeugniß ablegen. Dieser Neigung seines Baters hatte wohl Rudolf II. zumeist seine Leidenschaft für das Sammeln von Runftgegenftänden aller Art zu verdanken. In der Hinterlassenschaft Maxmilian's zu Wien und auf dem Gradschin fand berfelbe daher bereits die ersten Grundlagen für seine später= hin so berühmte Schöpfung, die er gleich im erften Jahre seiner Regierung durch Uebertragung der Kunftsammlungen seines Vaters von Wien nach Brag vervollständigen ließ \*).

In Folge dieser Kunstliebhaberei sehen wir den Kaiser balb in Berbindung mit Künstlern und Antiquaren, die dem jungen Herrscher gerne ihre Dienste anboten. Unter den letzteren hatte einer sowohl bereits einen vortheilhaften Ruf erlangt, als auch schon Ferdinand I. und Maxmilian II. vielsache Dienste geleistet.

<sup>\*)</sup> Auch später noch gelangten viele Kunstschie von Wien nach Prag; so finden wir in den Hosausgaben von 1585 den Bosten: "dem Hossammerrath David Hagen, der etliche Antiquitäten aus des Doctors Sambuci (Hospistoriograph, † 13. Juni 1584 in Wien) seligen verlassenschaft von Wien nach Brag gebracht. Zeehrung 15 st." Und weiter beim Jahre 1603: "Etlich suhrleut, welche Gemähl von Wien nach Prag geführt, 30 st."

Es war dies Jakob v. Strada, ein Mantuaner, der sich mit Leidenschaft auf das Studium der Antiquitäten und Münzen geworfen hatte und mehrere gehaltvolle Werke über diese Materien schrieb. Er war einer ber Erften, welche bas Studium ber alten Münzen und Medaillen und anderer Runftwerke zum Behufe der Geschichte anwendeten und empfahlen, und fo gleichsam die Begründer der Alterthumskunde als Wiffenschaft wurden. Er unternahm häufige Reisen, um antike Münzen und Runftgegenftände zu sammeln, die er in seinem Museum vereinigte und dann später größtentheils in Deutschland vortheilhaft verkaufte, wodurch der zwar sehr einträgliche, aber für Italien höchst nachtheilige Runft= handel eingeleitet wurde, der sich in der folgenden Zeit immer mehr ausbreitete. Im Jahre 1565 treffen wir ihn zum erften Male am Wiener Hofe, wo er, wie die Hofacten beweisen, als Hofbau= meister, doch schon im nächsten Jahre als "Antiquarius" bes Kaisers Maxmilian II. erscheint. Diese neu creirte Stelle eines Aufsehers über die kaiserliche Kunftkammer war mit dem jährlichen Solbe von 100 fl. dotirt, eine Summe, die es erklärlich macht, daß Strada auch in dieser Stellung seinem früheren einträglichen Geschäfte oblag. So vermittelte er für den Herzog Albrecht von Baiern 1567 in Italien zahlreiche Käufe von Kunstgegenständen (barunter die Sammlung des Andrea Loredano in Benedig) und unterhielt auch fonst emsig seine früheren Berbindungen, wobei ihm sein Sohn Octavio rege an die Hand ging, wie aus deren im t. t. Hofarchiv zu Wien erhaltenen zahlreichen Correspondenzen zu ersehen. Durch fünf Jahre bekleidete er sein Amt am Hofe zu Wien, in welcher Stellung ihn auch ber Kronprinz Rudolf kennen lernte, aber nicht genügende Unterstützung Seitens des Raisers hieß ihn nach einem anderen Afple sich umsehen \*). Maxmilian empfahl ihn durch Schreiben vom 30. Juni 1573 dem Stadtrathe zu Strafburg als einen Mann, der bereits durch viele Jahre Antiquitäten, vorzüglich aber Grabinschriften, Statuen und marmorne Kunstwerke sammle und dies Alles in sieben großen Büchern beschrieben habe. Der Kaiser erwähnt in jener Zuschrift weiter,

<sup>\*)</sup> Maxmilian mußte um diese Zeit aus Gelbnoth fogar ben werthvolleren Theil seiner Sammlungen an einige niederöfterreichische Herren verpfänden, von benen fie Rudolf II spater wieder einlöfte.

er selbst habe die Aunstsammlungen Strada's öfter in Auzenschein genommen und wisse ihren Werth zu schähen; da aber die bisherige Unterstühung dem Künstler nicht mehr genüge, so möge ihm die Stadt Straßburg zur Durchsührung von dessen Plänen behilslich sein. Der Erfolg dieser Anempsehlung ist uns nicht näher bekannt, da wir aber in den Hofregesten vom Jahre 1574 unter den Ausgaben des Hofes die Auszeichnung vorsinden: "dem Jakob v. Strada, röm. kais. Maj. Antiquar auf 12 Pilder Röpff und ein Prustbild, welche S. Maj. von ihm im 73. Jahre hat Abnehmen lassen 810 fl.", — so kann daraus geschlossen werden, daß Strada auch fernerhin bei Maxmilian's Hofe verblieb.

Erst nach dem Tode des kaiserlichen Gönners treffen wir mit dem Antiquitätensammler, diesmal aber schon auf dem Hradschin zu Brag, wieder zusammen.

Rudolf II. berief nämlich Strada an den kaiserlichen Hof zu Prag, wohin derselbe bereits im Jahre 1577 mit seiner Familie übersiedelte \*). Daß Strada schon damals ein vermögender Mann gewesen, erhellt aus dem Umstande, daß er in Wien Besitzer eines Hauses in der Stadt war, in welchem noch 1585 die Hofkammer eine Zeit "gewest", wofür ihm der jährliche Zins von 210 fl. gezahlt wurde.

<sup>\*)</sup> Bahrend er fich in Stalien aufhielt, malte Tizian fein Portrait, welches um die Mitte bes 17. Sahrhunderts in ben Befitz des großen Runft: freundes Ergherzog Leopold Bilhelm gelangte und nun fich im t. t. Belvebere au Wien befindet, mobin es 1702 tam. Strada ericeint bier abgebilbet als ein ruftiger Mann, im blogen Saupte, mit ziemlich langem, braunem Barte, in einem ichwarzen Rleide mit rothen Mermeln, einem mit weißem Belg gefütterten Mantel auf ben Schultern, ben Degen an ber Seite und eine breifache golbene Rette um ben Sals, woran ein Medaillon ; er fteht in feinem Bimmer über einen Tifch gebeugt und balt mit beiben Sanden eine fleine nadte weibliche Statue. Auf bem mit einem grunen Tuche bebedten Tifch liegt ein tleiner Torfo, sowie golbene und filberne Milnzen. Die Figur ift bis an das Knie und in Lebensgröße vorgeftellt; bas Portrait, eines ber vorzüglichsten und mertwürdigften ber Sammlung von Tigian's Sant, ift noch trefflich erhalten. Bezeichnend für ben Ruf Strada's als Antiquar find die von Boschini bei biefem Portrait angeführten italienischen Berfe, bie in ber Ueberfetung alfo lauten : "Bergleiche biefe ichonen Buge und miffe, bag biefelben einem Antiquar gehoren. Beachte wohl die Buge biefer iconen Schattammer, ben Mund und bas Antlit und bu wirft überrafcht werben."

Dieser Mann war es nun, der zugleich mit seinem Sohne Octavio durch eine Reihe von Jahren dem Kaiser bei Gründung seiner Kunstkammer werkthätigst an die Hand ging. Rudolf II. schenkte Beiden unbegrenztes Vertrauen, erhob Strada in den Kitterstand mit dem Prädicate "von Roßberg" und bald geshörte der kaiserliche Antiquar zu den angesehensten und einflußereichsten Männern auf dem Hradschin \*). Inwiesern das Verhältniß des Kaisers zu Strada's wunderschöner natürlicher Tochter diese Bevorzugung beeinflußte, wollen wir hier nicht näher untersuchen, doch läßt sich hiedurch seine intime Verbindung mit der Familie Strada leicht erklären \*\*).

Die Sammlungen Maxmilian's II. und die von Strada erstauften Kunstschätze bildeten die erste Grundlage für die kaiserliche Kunstkammer auf dem Hradschin, der nach und nach sieben Säle

<sup>\*)</sup> Gindeln (s. beffen Wert "Audolf II. und seine Zeit", I. 30) tennt Strada nur dem Namen nach, der ihm "nicht weiter bekannt" sei, schließt aber doch richtig, daß tieser "Cavalier eine bevorzugte Stellung am Prager Hofe eingenommen haben muß". Im Anhange zu seinem geschichtlichen Werke sithrt er ihn aber bereits als "Antiquar" Audolf's an. Unsere Daten über Strada, der auch in Dlabae's Künstlerlexison und im "Nauený slovník" nicht vorkommt, haben wir theils Actenstüden der k. t. Hofbibliothel in Wien und dem obcitirten Briefe Maxmilian's II., theils Notizen in gleichzeitigen Schriften entnommen.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Scheitern seiner projectirten Beirat mit ber Infantin Clara Nabella, die ihm von der Kaiserin Witme vergebens als ein Mufter von Berftand. Tugend und Schönheit geschilbert wurde, suchte Rudolf Erfat in den Armen ber Tochter feines Antiquars, mit ber er feche Rinber, brei Sohne und brei Töchter, zeugte. Die eine biefer Töchter, und zwar die altefte, Caroline mit Namen, war mit bem belgischen Grafen Berrenot von Cantecrop verheiratet, die zwei anderen Töchter, Glisabeth und Dorothea, murben in Rlöftern, die eine in Bien, die andere in Madrid untergebracht und endeten ba ein unbeachtetes Dafein. Lettere farb in einem Rlofter ber Carmeliterinnen nabe bei Madrid. Die brei Gohne hießen Karl, Mathias und Julius. Des Letteren, ber am 18. December 1585 in Brag gur Belt tam, ermagnten wir bereits früher, mabrend von bem zweiten nur bie Tobesart befannt ift; bes britten Lebensichidfale find ganglich unbefannt. Chenfo verschwindet ber weitere Lebens= lauf ihrer Mutter formlich im Duntel; jedenfalls mag fie por ihrem taiferlichen Liebhaber und felbst vor ihrem jungften Sohne Julius bas & eitliche gefegnet haben.

bes ber Staubbrücke zugekehrten Schloßflügels zugewiesen wurden. Straba's und ber übrigen Agenten Thätigkeit nahm jedoch eine solche Ausdehnung an, daß die ursprünglichen Localitäten für die Runftsammlungen nicht mehr ausreichten und neben mehreren Corriboren noch der große beutsche Saal in Anspruch genommen werben mußte. Nur die hoffeste und Balle, die wenigstens in ber erften Regierungsperiode Rudolf's häufiger stattfanden, retteten ben angrenzenden spanischen Saal, ber in feiner jetigen Geftalt unter Maria Therefia von Joh. Kilian Dienzenhofer umgebaut wurde, vor einer ähnlichen Bestimmung. Aber in späteren Jahren wurde auch diese großartige Räumlichkeit zur Kunftkammer herangezogen und mithin ber ganze Ferdinandeische Schlofflugel für biefelbe verwendet. hier wurden nun die Schäpe Rudolf's aufgespeichert und Jahr für Jahr mehrte fich die Masse, sowie ber Werth derselben, der nach dem Tode des Raisers (1612) mit nicht weniger benn fiebenzehn Millionen in Gold (nach gegenwärtigem Geldwerthe mindestens fünfmal fo viel) bemeffen wurde \*). Ginen in der Ziffer ähnlichen Werth legte der berühmte Jefuit und Archäolog Jules Cäsar Boulenger († 3. August 1628 zu Cahors) zu derselben Zeit blos den Berlen, Edelsteinen, Gold= und Silber= fachen der Runftkammer bei.

Obwohl Andolf II. gleich im Anfange seiner Regierung mit Geldmangel zu kämpfen hatte, so fehlte es ihm doch nie an Geld zum Auswande für seine Kunstkammer; die dringendsten Staats-ausgaben mußten dem Ankause einer Ravität oder eines Kunstwerkes weichen, die oft auf die kostspieligste Weise erworben wurden. Nicht nur der Ankauf von Kunstgegenständen selbst, sondern auch die Art der Beischaffung derselben verschlang unglaublich hohe Summen. In der ganzen Welt unterhielt Rudolf zum Zwecke des

<sup>\*)</sup> Diese Werthangabe finden wir in dem großen Geschichtswerke des gleichzeitigen böhmischen Chronisten Paul Stala von Zhor, welcher erzählt, daß "Kaiser Mathias gleich nach Audolf's Tode dessen Schätze durch den Kammerherrn Desiderius Prustowsty, den Grasen Adam von Waldstein und den Geheimrath Barvitius inventiren ließ, wobei an vierundzwanzig Centner Goldzund an sechzig Centner Silbersachen gefunden wurden, ungerechnet das Silbergeräth, die Edelsteine und Perlen, sowie andere werthvolle Gegenstände, so daß der ganze Schatz auf 17 Millionen bewerthet wurde".

Aufftöberns von Alterthumern, Runftsachen, Raturgegenftanden und Seltenheiten aller Art eigene befoldete Agenten, mit denen Strada eine ausgebreitete Correspondenz unterhielt, beren jedes Schriftstück regelmäßig mit einer Anweisung an das Hofzahlamt schließt. Außer diesen Agenten, die das Geschäft zumeift wohl nur von der handwerksmäßigen Seite betrieben \*), bediente fich der Raifer in späteren Jahren selbst der besten Künftler seines Hofes, um durch dieselben seine Runftsammlungen vervollständigen zu laffen. Maler, wie Johann von Achen, Arcimbaldo, Being u. A. wurden mehrmalen nach Italien geschickt, um dort einestheils Runftwerke der italienischen Meister ober Antiken zu erwerben, anderntheils Copien berfelben zu verfertigen. Als der erftgenannte von diesen Rünftlern in Benedig Dürer's berühmtes "Rosenkrangfest", das der große Meister 1505 für die Bartolomeokirche des deutschen Hauses in der Lagunenstadt gemalt, um eine ungeheure Summe für den Raifer erwarb, ließ Rudolf das herrliche Bild burch vier handfeste Männer von Benedig über die Alpen auf den Schultern nach Brag transportiren, um es so vor jeder Beschädigung zu mahren \*\*). Unter solchen Umständen sind die fabel= haften jährlichen Summen des Hradschiner Runftbudgets nur zu leicht zu erklären.

Außerdem wurde die Kunftkammer durch zahlreiche Geschenke von Herrschern, Städten und Magnaten vermehrt, die des Kaisers Leidenschaft auf diese Art für politische oder andere Zwecke nur zu oft auszunühen wußten, obwohl nicht zu läugnen ist, daß gerade durch diese Schenkungen echte Kunstwerke nach Prag geslangten. Es ist bekannt, daß der Curfürst von der Pfalz dem Raiser einen meisterhaft geschnitzten Altar aus Elsenbein, die

<sup>\*)</sup> Der Bürger Raimund in Kempten war einer der thätigsten Sammler bes Kaisers. Er correspondirte mit seinen Commissionären Josef Arcimbaldo, Andreas Unterberger, Karl Billens und Graf Ferdinand Schlidt. Die Welser und Hochstetter lieserten Naimund die Thiere und Wundervögel aus Amerika sür die kaiserlichen Sammlungen.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig befindet fich das Bild im Rlofter Strahow zu Brag, das es im Jahre 1782, als die Aunstammer Audolf's auf Befehl Josef's II. veräußert wurde, mit anderen Aunstwerten erftand. Durch spätere Restaurirungen hat es allerdings viel gelitten.

Grafen Fugger ben bei Athen gefundenen unschätzbaren Sarkophag mit der Amazonenschlacht, die Gräfin Mansfeld den herrlichen Triumph des Bacchus widmeten, daß der Neffe des Cardinals Granvella andere zahlreiche Antiken (die sich nun in München oder unter den Elgin Marbles finden) durch Johann von Achen und den kaiserlichen Juwelier Mathias Kratzsch nach Prag überschickte; daß der Graf Khevenhiller in Spanien viele Bilder von Tizian, Rosa, Parmigiani für ihn sammelte, der Magistrat zu Rürnberg ihm Holbein's kostbares Gemälde "Fsaak segnet den Jakob" und später Dürer's nicht minder werthvolle "h. Dreifaltigsteit" zum Geschenke machte u. s. w.

Aus der bekannten Imhoff'schen Kunstkammer zu Nürnberg kamen nach 1580 viele Gemälde, darunter zahlreiche Kunstwerke Albrecht Dürer's, durch Kauf in die Hradschiner Kunstkammer. Unter anderen befand sich darunter ein h. Bartholomäus von Kasael, weiter ein Gemälde mit Bacchus, Diana und Benus von Bordone in Benedig, eine Tafel "Abraham mit Sarah und Hagar" von Kent, der "Brand Sodoma's und Gomorrha's" von A. Dürer. Auch ein Buch mit Zeichnungen Dürer's, das werthvollste Besitzsthum der Imhosf, ging in den Besit Rudolf's II. über.

Aber nicht nur Deutschland und Italien boten seinen Agenten ihre Schäße dar, auch Griechenland, die Levante und Egypten, ja selbst Amerika blieben nicht verschont, und war namentlich die Sammlung indianischer Merkwürdigkeiten sehr reichhaltig. Kein Wunder, wenn bei einem derart sieberhaften Sammeleiser so manches Product der Charlatanerie, ja geradezu Unsinniges acquisirt wurde, was dafür spricht, daß es auch im 16. Jahrhunderte zahlreiche Schwindler gab. Přemysl's Herzogsmüße und dessen Pantosseln, das Gediß einer Sirene aus dem ägeischen Meere, zwei eiserne Nägel von der Arche Noah's, ein Schwert von Sinshorn, weitere zwei Einhörner u. v. A. mögen hier aus der bunten Reihe der Prachtstücke des spanischen Saales angeführt sein.

Schon diese Beispiele charakterisiren zur Genüge das eigentsliche Wesen der Rudolfinischen Kunstkammer. Dieselbe war nach unseren gegenwärtigen Begriffen nur eine, wenn auch großartig angelegte Karitätensammlung, eine Art von Barnum's Museum, das neben vielem Kostbaren und echt Künstlerischen auch eine

Masse von falschen und werthlosen Gegenständen beherbergte. Noch mehr beweift den bedauerlichen Mangel an Runftfinn die Art der Zusammenstellung der Kunstwerke, die ohne eine Spur von System die Säle füllten, um sie eben nur auszufüllen. Die Meifterwerke ber italienischen, beutschen und niederländischen Meifter hingen bunt durcheinander in den Bangen und Corridors, die Glasschränke in den Sälen waren mit den heterogenften Begenftänden von oben bis unten angefüllt, Werthvolles von der Maffe des Unbedeutenden verdeckt oder erdrückt — man muß es schier unglaublich finden, daß neben Strada auch echte Rünftler wie Johann von Achen, Roland Savery, Egid Sabeler u. A. für diese Sammlung ober eigentlich Zusammenftoppelung von Runftgegenftanden gewirkt haben follten. Die Berzeichniffe derfelben liefern unwiderleglichen Beweis vom Abgange jedweden Kunftsinnes und wiffenschaftlichen Zweckes, benn die Gemälde find zumeift ohne Angabe der Meister nur nach ihren jeweiligen Nummern und mit einer oft geradezu haarsträubenden Beschreibung des dargestellten Gegenstandes angeführt. Bei weitem wichtiger als die Ordnung nach Meistern ober boch Schulen war die Bezeichnung des Ortes, wo die Bilder hingen oder angelehnt waren; felbst Rücksichten auf Licht, gehörige Entfernung vom Auge bes Betrachtenden und vortheilhafte Aufstellung waren in diesen Räumen etwas Unbekanntes. War ein Saal ober Corridor bereits angefüllt, so öffnete man einfach die nächstgelegene Räumlichkeit und hing die weiter eintreffenden Gemälde nach der Reihe an den Wänd en, oberhalb der Kenfter, an Pfeilern so lange auf, bis alle Klächen bedeckt waren und das Spiel in der nächsten Localität fortgesett werden mußte \*).

<sup>\*)</sup> Auch die Reftaurirungsarbeiten in der Burg Karlstein, die auf Geheiß Audolf's II. von dessen Malercolonie im letzten Jahrzehent des 16. Jahrhunderts vorgenommen wurden, sind ein trauriger Beweis mehr, daß selbst die Genossen von Johann von Achen und Spranger keine blasse Joee von der wahren Kunst hatten. Die meisterhaften carolinischen Fresten daselbst wurden einsach mit Kall übertüncht, worauf die Hrabschiner Künstler ihre barbarischen Bibelgeschichten auf den weißen Anwurf pinselten. Bon einer lebensgroßen Maria in ganzer Figur begriff sogar einer der würdigen Malerbrüder, sie sei sehr schon, da er aber doch etwas daran bessern mußte, so beschloß er, sie zum

Bur Ehre der genannten Künftler wollen wir annehmen. dağ bei dieser Anordnung nur der autokratische Wille des Kaisers entschied, da Rudolf seine Sammlungen gewissermaßen nur für seine eigene Person und nicht zum Zwecke der Förderung der Runft und Belehrung für beren Jünger anlegte. Das Rudolfinische Zeitalter führt eine fast unübersehbare Reihe von Rünftlern auf, die am Brabichiner Sofe lebten und wirkten, aber die Runftgeschichte tann nur fehr geringe Merkmale beffen auffinden, daß biefelben ihre Bervollkommnung der kaiferlichen Kunftkammer zu verdanken hätten. Rudolf's Cabinet war in dieser Beziehung ähnlich einem verwunschenen Schate, der für die übrige Welt unnahbar ift und der seine tausendfältigen Reize und Schönheiten nur seinem strengen Hüter enthüllen darf. Namentlich in seinen späteren Lebensjahren entzog Rudolf seine Runftsammlungen so sehr den Augen der übrigen Menschheit, daß dieselben nothwendig ohne jeden Einfluß auf die Runftentwicklung bleiben mußten \*).

In Gesellschaft Strada's, ber den Titel eines Antiquars später mit jenem eines kaiserlichen Schahmeisters vertauschte und neben freier Wohnung in der Burg und gänzlicher Verpflegung aus der Hofküche in den ersten Jahren seines Prager Aufenthaltes einen Gehalt von jährlichen 100 Goldgulden bezog \*\*) brachte Rudolf II. inmitten seiner Sammlungen ganze Tage zu, um hiersauf die Nächte seinen Aftrologen und Alchemisten zu widmen. Sine große Vorliebe hegte er für Jaspise, deren die Kunstkammer

Bruftbilbe umzuformen und faßte fie mit einem ovalen Sonnenglanze ein, beffen Reste jett, störend und lächerlich, wie eine Fransenschärpe der Gestalt quer über den Leib geben.

<sup>\*)</sup> Die Studien Beter Brandl's in der Galerie des Prager Schloffes, die diesen Künftler zu einem Meister in seiner Kunst machten — der einzige Erfolg, den die Kunftgeschichte in dieser Beziehung zu verzeichnen hat, — batiren ein volles Jahrhundert später und hatten zumeist die erst im 17. Jahrhunderte in die Kunstammer eingelangten Meisterwerke zum Gegenstande. Auch die Studien des bekannten "schlessischen Rafael's", Wichael Leopold Willmann, an den Fradschiner Kunstschläten begannen erst in dieser Periode, da Willmann etwa um's Jahr 1660 nach Prag kam.

<sup>\*\*)</sup> Diese Besoldung ift eine glanzende zu nennen, ba selbst echte Runftler, wie Spranger und Johann von Achen, nicht viel mehr bezogen, und zwar Ersterer 10 fl. (spater 15 fl.) monatlich, Letterer 200 fl. jahrlich.

eine außerordentliche Anzahl in allen Arten und Bearbeitungen besaß \*). Der kaiserliche Leibarzt Guarinonius bestätigt in seinem 1609 in Hannover erschienen Werke "Historia gemmarum et lapidum" diese Borliebe des Raifers für jene Minerale, deren Zeich= nungen sein Auge ungemein ergötten. — "Ich sah," — erzählt Guarinonius, - "in ber Runftkammer bes Raifers, meines aller= gnädigsten Herrn, etwelche Steine dieser Art, die so natürliche Bilber von Wälbern, Sümpfen, Bäumen, Wolken und Flüffen darstellten, daß von weitem gesehen dieselben für Malereien, nicht aber für Steine gehalten werden mußten. Se. Majestät schätte dieselben auch so hoch, daß er aus mehreren, die sich durch man= nigfaltige Farben auszeichneten, eine Tischplatte zusammenseben ließ. Dieselbe mar zugleich mit zahlreichen Edelsteinen geschmückt und bot wie eine Malerei ein berartig genaues Bild von Städten, Klüffen, Bergen, Bäumen und Wolken, daß man unschlüffig war, ob mehr bas fünstliche Spiel ber Natur ober bie Sorgfalt und der Fleiß des Rünftlers zu bewundern fei. Der lettere fügte die Jaspife so wunderbar aneinander, daß die Verbindungslinien entweder verschwanden oder zum Gegenstande gehörten. Durch mehrere Jahre wurde an der Bollendung dieses Runstwerkes gearbeitet, deffen Werth auf mehrere taufend Ducaten geschätzt wird und das man mit vollem Rechte unter die Weltwunder rechnen und dem Tempel der Diana zur Seite setzen kann."

<sup>\*)</sup> Dieselben stammten zumeist aus dem Riesengebirge, dieser Fundgrube von Selsteinen, auf welche der Kaiser bei seiner Borliebe für geschnittene Steine natürlich bald ausmerksam gemacht worden und wohin er deshalb häusig seine Juweliere und Steinschneider sendete, um nach Edelsteinen zu suchen, die dann auf dem Hradschin verarbeitet wurden. So wissen wir von diesbezüglichen Reisen des kaiserlichen Juweliers Anselm Loret, der beiden böhmischen Ratursorscher Johann Selstein und Leonhard Stader, die mitten im Winter 1595 auf Besehl des Kaisers von Prag nach dem Riesengebirge ausbrechen mußten, vorzüglich aber des Steinschneiders Willibald Hesse, der daselbst einen Bruch von Jaspis en teeckte und denselben zu bewundernswürdigen Kunstwerken zu verarbeiten wußte. Unter Anderem schnitt er aus riesengebirgischem Achat einen meisterhaft versertigten Menschenfopf, den er, mit gediegenem Golde niedlich ausgeziert, dem Kaiser für seine Kunstsammtung verehrte. Rudolf beschenkte ihn für seine Talente mit einer goldenen Kette, sammt der Freiheit, sich dieses Schrenzeichens bei jedem öfsentlichen Gepränge zu bedienen.

Steinschneiberei gehörte ja zu ben Lieblingsbeschäftigungen des Raifers \*) und während derselbe für alle übrige Welt unzu= aanglich blieb, hatten die Steinschneider und Ebelfteinschleifer ftets freien Autritt in des Raifers Werkstätte, die fich in der erften Reit eben in ben Localitäten ber Runftfammer, fpater im Raiferbabe in Bubene (jest Raifermuble) befand. Die Gefandten, Die Minister und Magnaten warteten tagelang vergebens auf Audiens: ber Raifer hatte mit Jobst von Bruffel, Miferoni, Lehmann, Schwaiger und wie alle die Rünftler diefer Art hießen, Wichtigeres au arbeiten, beziehungsweise zu schneiden und gu ichleifen. Stunbenlang konnte er ber Bewegung der Dreh= oder Schleifbank zusehen, während im Reiche und in ben Erblanden die wichtigften politischen und religiösen Umwälzungen vor sich gingen. Weniger Aufmertfamteit ichentte ber Raifer in ben fpateren Jahren feinen Malern, wie überhaupt seinem Geiste die Leiftungen von Charla= tanen, um nicht geradezu von Schwindlern und Betrügern zu sprechen, jederzeit mehr imponirten, als die Schöpfungen von Männern, von benen fo Manche in den Kreis der mahren Gelehrten und echten Rünftler gehörten. Der notorische Betrüger Relley wurde von ihm in wenigen Monaten geadelt und mit Glückgütern überhäuft, während Johann von Achen erst nach vielen Jahren (von 1600 an) einen monatlichen Gehalt von 25 fl. bezog.

Und doch gehörte Johann von Achen neben dem Maler Bartholomäus Spranger zu den Lieblingen Rudolf's, so daß er oft seine Staffelei in der Nähe der kaiserlichen Gemächer aufstellen mußte oder in seiner Wohnung vom Kaiser aufgesucht wurde. Diesem Künstler allein ist es zu danken, daß die Sammlungen Rudolf's eine solche Anzahl von echten antiken und modernen Kunstwerken aufzuweisen hatten, denn auf seinen beiden Keisen nach Italien, die er im Auftrage des Kaisers unternommen, acquirirte er Meisterwerke, die heute noch die Bewunderung der gebildeten Welt erregen. Unter denselben befand sich auch die bes

<sup>\*)</sup> Mitunter beschäftigte er fich auch mit ber Golbichmiebetunft und schmiebete mit eigener hand eine golbene, mit Ebelsteinen reich besetzte Krone; ferner mit Tischler= und Orechelerarbeiten und verfertigte einen Runftwebestuhl und ein aus Chenholz und Elfenbein gedrehtes Schachspiel.

rühmte Statue bes Niobiben Ilioneus, ber gegenwärtig zu ben ersten Zierden ber Münchener Glyptothek zählt und bessen Schicksale uns noch später beschäftigen sollen. Johann von Achen erspähte bieses ausgezeichnete Kunstwerk des Griechen Stopas im Laden eines jüdischen Antiquars zu Rom, der bessen hohen Werth jedenstalls zu schähen wußte, benn der Agent des Kaisers mußte es mit 22.000 (nach anderen Berichten sogar mit 34.000) Ducaten erkaufen. Dieser außergewöhnliche Preis berechtigt zu der Annahme, daß Stopas' Werk damals noch im volltommenen Zustande erhalten war und erst in Prag zu einem Torso wurde. Durch denselben Künstler gelangten auch die meisten Tizians, Rafaels und Correggios auf den Hradschin, da ihm vom Kaiser in dieser Beziehung uns beschränkter Eredit eingeräumt worden war.

Weniger glücklich lief eine Reise des berühmten Steinschneisbers David von Brüssel (Vater des obgenannten Jobst) ab. Derselbe hatte die Mission, in Deutschland, Frankreich und Italien für die Schatkammer Perlen, Diamanten und andere Edelsteine aufzusuchen, welche Länder er durch mehrere Jahre besuchte \*). Auf der Rückreise von Kom, wo er von den Jesuiten für den Kaiser einen außerordentlich großen Diamant gekauft hatte, wurde er noch im Weichbilde der Stadt von Banditen überfallen, beraubt und nach herzhaftem Widerstande ermordet. Nach seinem Tode wurde dessen Sohn Jobst zu ähnlichen Reisen verwendet und arbeitete in seinem Fache so sleißig, daß er nach dem Tode Kudolsfis an die kaiserliche Kammer eine Forderung von 7137 fl. zu stellen hatte.

Im Jahre 1593 wurde der Kammermaler Josef Heinz nach Rom entsendet, um daselbst Werke der italienischen Meister für das Kunstcabinet des Kaisers zu acquiriren \*\*).

<sup>\*)</sup> In Frankreich gelangte er in den Besitz des dem Kunstwerthe nach unschätzbaren Cameo, der die Apotheose August's darstellt und nun die Münzund Antiquitätensammlung in der Biener Hosburg ziert. Derselbe war in den Kreuzzügen nach Europa gekommen. Der Johanniterorden, der ihn in Palästina durch den sonderbaren Bahn, er stelle die Kreuzigung Christi vor, gerettet hatte, schenkte ihn an Philipp den Schönen von Frankreich und dieser vermachte ihn dem Nonnenkloster von Boissp. Bährend der französischen Bürgerkriege im 16. Jahrhundert wurde er gestohlen und hierauf sür Kudols's Kunstkammer von David von Brüssel um 12.000 Ducaten erstanden.

<sup>\*\*)</sup> Wie gut derfelbe vom Raifer mit Gold verfehen worden, erhellt aus

Sine große Anzahl anderer Künstler und Agenten waren für die Mineraliensammlung thätig und dieselbe wuchs allmälich so an, daß sie der Kaiser aus der Burg in das auf der anderen Seite des Hirschgrabens gelegene Ferdinandeische Lustschloß Belsvedere übertragen lassen mußte. Tycho de Brahe, der daselbst seine Sternwarte aufgeschlagen hatte, mußte weichen und in Schloß Benatel ein neues Heim für sich suchen. Er war dem Kaiser nicht Astrolog genug, denn dann hätte er jedenfalls in der Nähe Rudols's verbleiben müssen, aber diese Auszeichnung wurde nur Schwindlern wie Kelley, Dee, Sendiwoj u. A. zu Theil.

Nach dem 1601 erfolgten Tode des großen dänischen Aftronomen, ber ein ganges Museum von unschätbarem Werthe besaß. wurden bessen Instrumente und Bücher für Rechnung des Raisers angekauft. Man bot 20.000 Thaler, zahlte jedoch nur 4000 Thaler darauf. Erst im Jahre 1605 murde ben Brabe'schen Erben ein Schulbschein auf 16.000 Thaler "aus ben erften Fälligkeiten in ber Krone Böhmen" ausgestellt, aber deffen ungeachtet wurden (während das kostbare Vermächtniß in einem Gewölbe des Curtius'= schen Hauses moderte) bis zum Jahre 1613 nur noch 2300 Thaler den Erben nachbezahlt. Der übrigen Summe wurden diefelben als Protestanten nach ber Schlacht am Beißen Berge gang verluftig und mußten in Armuth aus Böhmen auswandern. Gin neuer Beleg dafür, wie wenig Sinn und Verftandniß man bei Rudolf's Sofe für mahre Wissenschaft und Runft hatte, mahrend Alchemisten und Aftrologen an bem bethörten Raifer einen ftets zu allen Opfern bereiten Mäcen fanden.

Schon um 1584 waren die Kunstsammlungen auf dem Hradschin so bedeutend, daß sie zahlreiche Neugierige nach Prag zogen, obwohl nur persönliche Bekanntschaft mit dem Schahmeister Strada oder mit einem der einflußreicheren Künstler des kaiserslichen Hoses Fremden Zutritt zu denselben verschaffen konnte. Der Ulmer Großhandlungsagent Hans Ulrich Krafft, der seine Reisen nach Ungarn und Sprien in einem interessanten Tagebuche (herausgegeben 1861 zu Stuttgart) beschrieben, benützte im gesnannten Jahre einen vierwöchentlichen Urlaub zu einer Keise von

dem Umstande, daß er in Rom dem f. Orator Herrn Leonhard von Harrach "im Ramen Frer Majestet" 150 Goldkronen vorstrecken konnte.

Ungarn nach Prag und besuchte da den kaiserlichen Hofmaler Bartholomäus Spranger. Dieser führte ihn in der Kunstkammer Sr. Majestät herum; spanische, römische und welsche Gemälde, besonders aber die getreue Abbildung von Ihrer Majestät englischer Dogge imponirten dem ehrlichen Krafft ungemein. Ueber Tisch entsielen Spranger die für Kudolf's Kunsteiser bezeichnenden Worte: "Ihr werdet sehen, Ihre Majestät werden gleich nach mir schicken, denn sobald Sie Ihr Mittagsmahl eingenommen haben, gehen Sie nach dem ersten Zimmer, um zu sehen, was ich gesarbeitet, und wenn Ihrer Majestät etwas nicht gefällt, so muß ich, wenn es sein kann, es vervollkommnen. Bisweilen jedoch lassen Sies sich auch durch einen gründlichen Nachweis eines Besseren belehren."

Bon anderen ähnlichen Besuchen haben wir in gleichzeitigen Aufzeichnungen keine Notiz gefunden, ein Beweis mehr, wie schwer zugänglich die kaiserliche Runftkammer auf dem Hradschin war. Selbst die sonst auf jedes Detail des Hoflebens in Brag eingehenden Berichte ber Fugger'ichen Agenten, die gahlreichen De= moiren und sonstigen Berichte ber čechischen Schriffteller berühren die großartige Schöpfung mit keiner Silbe, da dieselbe eben weiteren Rreifen und vollends dem Bolke unbekannt blieb. Ebenfo gibt es nur mangelhafte Notizen über die eigentliche Berwaltung und fernere Rührung der Runftkammer, deren Director durch eilf Jahre Jakob Strada bis zu seinem am 6. September 1588 er= folgten Tode blieb, nachdem er vom Raifer Rudolf die größten Auszeichnungen genossen. Der Erbe feiner Schäte, sowie, was noch mehr, seiner großen antiquarischen Renntnisse, ward sein Sohn Octavio, ber im Jahre 1550, mahrscheinlich noch in Italien, geboren, nach des Baters Tode auch der Erbe seiner Titel und Aemter wurde und sich gleichfalls stets einer besonderen Gunft des Kaisers erfreute. Er sette die Thätigkeit, sowie die Forschungen seines Baters fort, indem er verschiedene Reisen unternahm, woburch er bebeutende Vermehrung ben kaiserlichen Sammlungen hinzufügte und nicht minder für die Alterthumskunde wichtige Werke verfaßte, die gleichsam als Fortsetzung der Arbeiten seines Baters betrachtet werden können \*). Wie lange er das Amt eines

<sup>\*)</sup> Seinem 1600 in Prag erschienenen Berte über bie "Mingen ber Böpfte, Raifer und Könige" ift ein von Egib Sabeler in Rupfer gestochenes

faiserlichen Antiquarius versah, ist uns nicht näher bekannt, doch schließen wir aus dem Umstande, daß der Miniaturmaler Daniel Fröschl unter'm 1. Mai 1607 vom Kaiser Rudolf zu "Ir. Maj. Antiquarius mit monatlich 25 fl." befördert wurde, daß Strada's Thätigkeit für die kaiserliche Kunstkammer sich nicht über diesen Zeitpunkt hinaus erstreckte. Auch sein Todesjahr ist unbekannt, jedoch ist es gewiß, daß er im Jahre 1615 nicht mehr am Leben war und er nicht lange vorher gestorben sein kann\*). Etwa um das Jahr 1600 scheint von seinem Amte als Antiquar jenes eines k. k. Schahmeisters getrennt worden zu sein, da in diesem Jahre der bekannte Künstler Dionys Wiseroni bereits als k. k. Schahmeister vorkommt.

Dionys Miseroni von Lisson, der neue gewissermaßen öconomische Borftand der Runft- und Schattammer, mahrend bie artistische Leitung berselben auch fernerhin von Strada verseben wurde, entstammte einer bekannten Mailander Rünftlerfamilie, die fich namentlich im Steinschneiben bervorthat und in Folge beffen die Aufmerksamkeit Rudolf's II. erregte, der mehrere Mitglieder berselben nach Prag berief. Um das Jahr 1590 kam Dionys Miseroni nach Brag, wohin ihm in wenigen Jahren nicht weniger als neun Verwandte folgten, die fammtlich in bes Raifers Dienste traten. Einer von ihnen, Octavian, der 1602 als Hofebelfteinschneiber aufgenommen wurde und für seine erste Arbeit, eine Portraif Octavio Strada's beigefügt; basfelbe ftellt ihn im Bruftbild bar, mit einem Belgtleibe angethan und einer Rette um ben Sals. Dben ift bas Bappen und ber Bahlipruch besselben: "In labore meo requies", bann ber Inschrift: "Ao. Chr. MDC aetatis L." angebracht Unten lieft man: "Admodum illustri Dno. Octavio de Strada a Rossberg, Rudolphi II. Rom, Imp. Nobili aulico Antiquario et civi romano." Die Bidmung dieses Bertes lautet an den Ergherzog Maxmilian. Geine handichriftlichen Arbeiten, beren bie t. t. Bibliothet in Wien eine Anzahl befitt, übertreffen an Feinheit und Schönheit ber Beich: nung bie feines Baters.

\*) Sein Sohn Octavio jun., ber bie in seiner Familie gleichsam erblich gewordenen Wissenschaften ebenfalls zu seinem Studium gemacht, gab nämlich im Jahre 1615 in Franksurt ein hinterlassenes Wert seines "unlängst verstorbenen" Baters heraus. Näheres über diesen jüngeren Octavio Strada: ob er die Aemter seiner Borsahren ebenfalls erlangte, ob er wie diese in Prag gelebt habe, ob er endlich der letzte dieser Künstlersamilie gewesen, wissen wir nicht anzugeben.

Gießkanne und ein Becken von Crystall, vom Kaiser 800 Thaler erhielt, schnitt meisterhafte Gefäße aus Crystall, unter Anderem einen großen Becher im Werthe von 20.000 Thalern, der jett in der kaiserl. Schatkammer in Wien prangt. Kein Wunder daher, wenn Rudolf der Familie Miseroni ebenso wie früher der Strada's schen gewogen war und dieselbe (1608) in den Adelstand erhob. Das Amt eines Vorstandes der Kunstkammer scheint in derselben erblich geblieden zu sein, denn im Jahre 1618 kommt Octavian als Schatmeister vor und unter Ferdinand III. erscheint 1637 wieder ein Dionys Miseroni als Schatmeister und Steinschneider, der noch 1648 bei der Eroberung des Hradschins durch die Schwesden sungirte, sowie 1673 in diesem Amte ebenfalls ein Miseroni angetroffen wird, von denen noch später die Rede sein soll.

In den ersten Jahren der Wirksamkeit Miseroni's scheint die Entwicklung und Fortbildung der Rudolsinischen Sammlungen ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Um diese Zeit begannen sich nämlich bei Rudolf II. die ersten Symptome jener unheimlichen Krankheit zu zeigen, die mit immer dunkleren Wolken seinen Geist umdüsterte und später sogar in Tobsucht und zeitweiligen Wahnssinn ausartete. Von da ab mußte auch der bisherige ziemlich schwache Kunstsinn, der den Kaiser und bessen nächste Umgebung beseelte, im jähen Abnehmen begriffen sein und die ersten Spuren jener unverantwortlichen Beraubungen oder Verschleuberungen der kaiserlichen Sammlungen, die fast zwei Jahrhunderte hindurch währten, lassen sich bis in die ersten Jahre des 17. Jahrhunderts verfolgen.

Aus dieser Zeit, also bereits unter der Amtirung Miseroni's, hat sich ein Verzeichniß der Schatz und Kunstkammer erhalten, das in der Handschriftensammlung der k. k. Hosbibliothek in Wien aufbewahrt wird \*). Als Beleg unseres obigen Ausspruches über die bunte Art der Zusammenstellung der Kunstsachen und Karitten wollen wir einiges Detail aus diesem Inventar anführen.

<sup>\*)</sup> Hofarchivar Chmel versetzt basselbe in's 16. Jahrhundert, aber ber Umstand, baß in bemselben die "Herodias" von Lutas Cranach vorkommt, welches Gemälbe nachweislich erst 1601 vom Breslauer Stadtrathe in des Kaisers Runstammer gesendet wurde, stellt unwiderleglich fest, daß das Inventar erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts abgefaßt sein muß.

In der Almer Nr. 1 kam im deutschen Saal vor: Im oberen Fach: Ein Obertheil eines Weibsbilds von sleischfarbenem Gyps auf einem fleischfarbenen und rothtaffeten Polster liegend. Im unteren Fach: Etliche Schachteln, darinnen allerlei indianische Febern und schlechte Sachen.

In der Almer Nr. 2 im zweiten Fach: Eine Schachtel mit allerlei türkischen Servetten, eine runde Schachtel mit etlichen Krügeln von Terra sigillata, ein Schachspiel von rothgefärbtem Elfenbein. Im dritten Fach: Achtzehn Stück große und kleine irdene ägyptische Antiken.

In der Almer Nr. 5 im oberen Fach: Einundzwanzig Schnäbel von allerlei indianischen Bögeln. Im unteren Fach: Sechs Schachteln, gemalt, in vieren allerlei Bogeleier, in der fünften Weergewächse und in der sechsten Beinwerk.

In der Almer Nr. 6 in den zwei oberen Fächern: Allerlei seltsame Meerfische, darunter eine Fledermaus, eine Schachtel mit vier Donnersteinen, zwei Schachteln mit Magnetsteinen und zwei eisernen Nägeln, sollen von der Arche Noah sein, ein Stein, der da wächst, vom Herrn von Rosenberg, zwei Kugeln von einer siebenbürgischen Stute, eine Schachtel mit Alraunwurzel, ein Krokobil in einem Futteral, ein Monstrum mit zwei Köpfen.

In der Almer Nr. 10 im oberen Fach: zweiundachtzig Stück allerhand Sorten gedrechselte Kunststücke von Elfenbein, ein zartes Fell, welches in Ungarn in Ihrer Majestät Lager vom Himmel gefallen, ein Todtenkopf von gelbem Achatstein, ein Kutteral mit einem großen Stück Bein, drei Sackpfeisen.

In der Almer Nr. 11: Drei Landschaften von böhmischem Jaspis mit böhmischen Granaten eingefaßt, ein großer gemalter Spiegel mit Bildern geziert, illuminirt; ein Marienbild, gemalt von Miniatur, ein Löwe von Crystall, ein Altärlein von Silber.

Auf der langen grünen Tafel mitten in der Rammer: Gin Globus, drei Perspective, ein gar stattlicher schöner Schreibtisch, ein Kasten mit allerlei schönen Muscheln 2c.

Auf bem Gesims hingen Gemälbe: Ein Obstmarkt vom Langen Peter (Originalstück), die Judith von Leonardo da Binci (Copie), ein Bad von Josef Arginas (Originalstück) u. s. w. —

Und in dieser bunten Reihe geht das Berzeichniß durch 57 Bogen weiter, fürwahr, Barnum's Museum konnte nicht besser zusammengewürselt sein! Ein würdiges Seitenstück zu diesem Insventar bieten die späteren Berzeichnisse der Kunstkammer aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, die erst 1851 in Schweden von B. Dudik aufgefunden wurden und ebensoviel, d. h. ebensowenig Kunstkinn verrathen.

Um so mehr Sinn für den Werth der einzelnen Gegenstände besaß der Kammerdiener Rudolf's II., der berüchtigte Philipp Lang von Langenfels, ein getaufter Jude, der 1601 mit einem Karren nach Prag kam und hier nach dem Sturze des obersten Kammerdieners Wakowský sich in die Gunst des Kaisers derart einzuschleichen wußte, daß seinem Einsluße selbst die Brüder Rudolf's, die mächtigsten Winister und Staatsmänner weichen mußten.

Lang war von der schmutzigsten Habsucht beseelt und alle seine Handlungen zielten stets nur auf schnöden Geldgewinn hin. Die werthvollen Kunstschätze des Kaisers mußten vor Allem sein begehrliches Auge auf sich richten und bald machte er fühne Sinsgriffe in dieselben — Lang war der erste Berauber der Rudolsisnischen Kunstkammer.

Einst ließ er in berselben während zwei Tagen alle vier Thüren offen. Die Schlüssel wurden während der ganzen Zeit vermißt, zulet bei Lang gefunden \*). Der Kammerthürhüter Hieronymus Schönfeld bezeugte hierauf in einer Schrift, die er kurz vor Lang's Verhaftung seinem Herrn eingab und die vielleicht zu dieser mitwirkte: oft, wenn berselbe in seine Wohnung gehe, müßten seine Diener Manches von dem, was Sr. Majestät zusgeschickt worden, unter dem Mantel nach Hause tragen. Lang trieb sein Wesen noch eine Zeit lang ungestört fort, als Matthäus Krahsch, des Kaisers Ebelsteinschneider, auf dem Todbett bereits

<sup>\*)</sup> Unter ben peinlichen Fragen, welche Lang mahrend seiner späteren Haft vorgelegt wurden, behandeln die 65. — 71. die Entwendung von Gegenzständen aus der Kunstlammer. Die erste lautete dahin, warum er die Kunstlammer etlichemal hinter sich offen stehen lassen, eine andere, wer ihm so viel "ganz guldene heidnische Pfennig" gegeben u. s. w.

bekannt hatte: er habe bemselben Silbergeschirr und Ebelsteine im Werthe von 700 Thalern geschenkt, damit er ihn dem Verdachte entreiße, als hätte er dem Kaiser Granaten gestohlen. Als Rudolf dem Kammerdiener solches vorhielt, läugnete er es und sagte: "Lassen Euer Waj. den Krapsch aufhängen." Damit war die Sache abgethan.

Aus dem späteren Processe Lang's wurde erfichtlich, daß ber betrügerische Rammerdiener von den Sammlungen nicht allein Robelpelze und Schwarzfüchse, sondern auch alte Goldmunzen und "indianische Sachen", die nachher auf feinem Gute Inglingen bei Augsburg gefunden wurden, entwendet hatte. Ebenfo tamen in der Untersuchung türkische Rleiber und andere Gegenstände, Basen von Jaspis, Sade mit Gelb, welche bei nächtlicher Beise burch Lang's Diener über ben Schlofgang getragen worden, eine vierectige Rifte, die auf ähnliche Beise öfters burch biesen ben Beg machte, Instrumente, die der Raiser vermißte, nachher zur Sprache. Auch den Antauf von Runftgegenständen beutete Lang zu eigenem Gewinn aus, da die Berkaufer einzig durch ihn zu bem Raifer gelangen konnten. Gine Provision von fünf und mehr Procent von ber Bezahlung war bas Gewöhnliche, was fie an ihn zu entrichten hatten. Doch mochte es felten hiebei geblieben fein; ber Raub, den er sich aneignete, war gewöhnlich beträchtlicher.

So ließ er sich von einem Mailänder reiche Rostbarkeiten schenken, damit er ihm zum Verkauf vieler türkischer Sachen beshisslich sei. Als nachher jener auf Bezahlung des Kauspreises von 20.000 fl. drang, mußte er erst noch einen Theil desselben an Lang abtreten. An einen Sdelsteinhändler stellte er das Begehren, er müsse ihm von Allem, was er dem Kaiser verkausen werde, zehn vom Hundert versichern; da jener auf dieses nicht eingehen wollte, nahm er ihm 72 goldene Knöpfe und eine Semme von Hyazinth, 13 Thaler werth, weg. Später stellte er ihm blos die Knöpfe und hundert Gulben zurück und behauptete, das Uebrige habe er ihm als Geschenk überlassen. Friedrich Menkher klagte nachmals: vor fünf Jahren (also 1603) habe er Lang sechs Centner Topase, Opale, weiße Saphire, an 600 Thaler im Werth, übergeben, damit er dieselben dem Kaiser anbiete. Hief ihm nur das zu Theil geworden, daß er sich für neun Tage habe

muffen einsperren laffen. Er verlange jett seine Steine zuruck ober bie Bezahlung bafür.

Der bereits erwähnte Graf Granvella erlangte es mittelft einer ansehnlichen Summe, durch welche er sich Lang's Berwenbung erkaufte, daß ihm durch wohlfeile Ueberlassung höchst werth= voller Runftschätze die beabsichtigte Gunft des Kaifers zu Theil ward. Es befanden sich darunter Gemälde von Rafael, Tizian, Albrecht Dürer, dann Bildhauerarbeiten, geschnittene Steine, De= baillen, alte Handschriften, Cbelfteine. Der Graf verlangte bafür eine Herrschaft in ber Grafschaft Pfird (zulett nur pfandweise auf zwölf Jahre) und ben vierten Theil bar ober 25.000 Thaler. Der Raifer bezeichnete zweiunddreißig der ausgesuchteften Stude, bavon einzig vier zu mehr als 10.000 Thaler geschätt wurden; für bas Banze gab er 14.000 Thaler, blos die Balfte bes Berthes \*). Der Cbelfteinschneiber Rratich mußte fich zur Uebernahme und Besorgung des Ausgewählten nach Besangon begeben und bald befanden sich 178 Centner auf dem Wege nach Brag. Rurze Zeit barauf wurde Granvella (wahrscheinlich wieder durch Lang's Betreiben) zum Botschafter in Rom ernannt und sofort mit ben erforderlichen Mitteln dazu ausgestattet.

Auf diese und ähnliche Weise mag Lang mit der Beraubung und Schmälerung der kaiserlichen Kunstkammer bis zu seinem Sturze (31. Mai 1608) fortgefahren haben. Unbekannt ist es, ob die von ihm gestohlenen Bilder und übrigen Kunstgegenstände wieder auf den Hradschin zurückgelangten, da sich hierüber keine Aufzeichnungen erhalten haben. Um so gewisser kann man dafür halten, daß Lang's eben so berüchtigter Nachfolger Rucky, der nur durch einen Selbstmord im Gefängnisse dem Tode durch Henterhand entging, die Schätze des Kaisers, ähnlich wie Lang, auf unehrliche Weise sich aneignete. Die gleich nach dem Tode Rudolf's II. (20. Jänner 1612) gegen einzelne kaiserliche Diener eingeleitete Untersuchung legte dem Kammerdiener neben anderen Uebelthaten auch die Unterschlagung bedeutender Geldsummen und werthvoller Selssteine zur Last. Wie sehr sich Rucky schuldig ges

<sup>\*)</sup> Aber noch turz vor des Raisers Mathias Tobe (also im Jahre 1619) war der Rauspreis nicht bezahlt; der Erbe schlug dafür die Ueberlassung eines Gutes in der Rabe von Befort vor.

fühlt haben mag, beweist nebst bessen Selbstmord auch der Umstandbaß er ein Vermögen von 80.000 bis 100.000 Ducaten hinterließ, wiewohl er drei Jahre vorher von allen Witteln entblößt nach Prag gekommen war. Daß die kaiserliche Kunst- und Schatkammer hiebei stark in's Mitseid gezogen worden, erhellt daraus, daß neben Rucky auch die beiden Antiquare Fröschl und Heyden, der Bibliosthekar Haftal, der angebliche Ersinder eines Perpetuum mobile, Cornelius Drebbel, der Kammerdiener Märker und der Maler Kürbach, ein getaufter Jude, verhaftet wurden, was auf einen förmlichen Chabrus zum Zwecke der Beraubung der Kunstsammslungen schließen läßt. Doch ist über das Schicksal der übrigen Verhafteten nichts Käheres bekannt.

Mit Rubolf's II. Tobe endete auch die glänzende Periode der Gründung und steten Vermehrung der kaiserlichen Kunst= und Schaßkammer auf dem Hradschin. Denn obwohl Mathias und Ferdinand II. als gekrönte Könige von Böhmen dieselbe durch viele Bilder vermehrten, so brach doch mit dem Jahre 1612 die Periode des Stillstandes für die großartige Schöpfung an, die jedoch schon in wenigen Jahren darauf in jene der rücksichtslosesten Beraubung übergehen sollte. Mathias übertrug die Residenz von Prag nach Wien und schon dies machte die Kunstkammer verwaisen. Die nach dem Fenstersturze (1618) erfolgte Ausschließung Ferdinand's II. von der Thronfolge in Böhmen öffnete dann dem dreißigjährigen Kriege Angel und Thüre und am Schlusse desselben sehen wir die Rudolsinische Kunstkammer dem größten Theile nach in alle vier Winde verstreut.

Bereits in den ersten Tagen des Aufstandes der böhmischen protestantischen Stände wurde Octavio Miseroni seiner Stelle als Schatzmeister enthoben und der Kunstkammer, die nun ohne Aufsicht blieb, drohte die größte Gefahr, verschleppt zu werden. Als im August 1619 im Landtage der trostlose Zustand der Landessinanzen zur Sprache kam und die Opserwilligkeit der Stände auf ein Minimum reducirt blieb, stellte Wenzel von Roupowa, einer der ersten Wortsührer des Aufstandes, den Antrag, man möge zum Zwecke der Füllung der leeren Staatscassen sämmtliches Gold und Silber der königlichen Kunstkammer mit Beschlag beslegen und veräußern. — "Es verbleiben daselbst" — meinte der

wohl redes aber wenig beisteuerungslustige Redner — "noch immer genug Kunstschätz zur Kurzweil und Belustigung des künftigen Königs; vor Allem aber verwandle man in baares Geld jenen silbernen Brunnen, der im Werthe von einer Million dem Kaiser Rudolf vom Fürsten Liechtenstein für die Verleihung des fürstslichen Titels verehrt worden, weiter die silbernen Schreibtische, Uhren und andere ähnliche Dinge. Die Vilder und Malereien, von welchen viele durch unverschämte Darstellung nackter Körperstheile den menschlichen Geist mehr beleidigen als erfrischen, mögen gleichfalls von Malern abgeschätzt und an Nürnberger Kausleute verpfändet werden."

Der Antrag des kunstscheuen Protestanten, der von dem wahren Werthe der Bildergalerie Rudolf's keine blasse Ahnung hatte, wurde von den Ständen gierig aufgenommen und eine Commission bestellt, die mit der Inventursaufnahme der Schäte der Aunstkammer betraut wurde. Anfang September 1619 ging dieselbe an ihre Arbeit und bald darauf begann der Verkauf der werthvollsten Gegenstände, um die laut nach Sold schreienden ständischen Truppen befriedigen zu können\*).

Aber die Schlacht am Weißen Berge machte dem böhmischen Aufstande ein rasches Ende und rettete zugleich die Kunstkammer vor weiterer Verschleuderung zu Kriegszwecken.

Doch ihrem bevorstehenden Schicksale sollte dieselbe dennoch nicht entgehen.

Nach der Vertreibung der Pfälzer traten wieder der fach=

<sup>\*)</sup> Der damalige cursächsische Gesandte in Brag, Friedrich Ledzelter, schreibt hierüber doo. Brag 8. September 1619: "In der taiserlichen Kunstlammer wird durch verordnete Commissarien, darunter auch zwei aus dem Directorium, als herr Popel von Loblowic und herr von Schwamberg, alles inventirt und geschätzt und ist man Willens, alsdann alles zu Gelde zu machen. Man sindet noch viele schöne Sachen, sonderlich in einem Gewölb, so verschlagen gewesen und man zuvor nichts gewußt. Etliche vermuthen, daß es auf vier oder fünf Tonnen Goldes geringstens angeschlagen werden möchte, Andere sagen von mehrerem." In diesen gesandtschaftlichen Berichten wird übrigens Loblowic wiederholt des unverschämtesten Unterschleises bei diesen Geschäften beschuldigt; allmälich versteigerten die Mansselder ungescheut einen Theil der inventirten Sachen.

kundige Wiseroni, sowie auch die übrigen kaiserlichen Beamten die Berwaltung der Kunstschäße an, aber schon ließ sich der Fürst Waxmilian von Baiern seine werkthätige Allianz von Ferdinand II. nicht nur mit der Curfürstenwürde, sondern auch mit reellen Entschädigungen aus der Hradschiner Kunstkammer bezahlen. Als er nach der Schlacht am Beißen Berge am 17. November 1620 mit seinen Hilfstruppen Prag wieder verließ, folgten ihm nach dem Zeugnisse von Paul Stala von Zhot nicht weniger als 1500 Bagen mit reicher Beute besaden nach, die auf sechs Tonnen Goldes bewerthet wurde. Auch viele Schäße der Kunstkammer und vorzügslich zahlreiche Bilder fanden an Maxmilian bei dieser Gelegenheit einen Liebhaber und schmücken seit dieser Zeit München, welches überhaupt einem ansehnlichen Theile der Rudolfinischen Sammlung zur neuen Heimstätte werden sollte.

Aber auch das nahe Dresden wollte in dieser Beziehung nicht zurückbleiben und von den Schätzen des Hradschins so viel als möglich sich aneignen. Eine gute Gelegenheit bot sich hiezu, als nach des kaiserlichen Feldherrn Tilly Niederlage bei Leipzig 1631 der Curfürst von Sachsen aus einem Berbündeten schnell ein Feind des Kaisers Ferdinand II. wurde und nach dem Einfalle in das von kaiserlichen Truppen entblößte Böhmen Prag besetzen ließ. Der Curfürst kam selbst nach Prag und noch während seines Aufenthaltes ließ er aus der Kunstkammer auf mehr denn fünfzig Wagen die hervorragendsten Kostbarkeiten laden und nach Dresden wegschleppen. Auch aus dem königlichen Zeughause wurden die von den vorigen Königen angeschafften und mit bewunderungs-würdiger Kunst verfertigten Kanonen, Mörser, allerhand alte Kriegsrüftungen und die schätzeiten Alterthümer weggebracht, auf Schiffe geladen und nach Sachsen geführt\*). Nur Waldstein's

<sup>\*)</sup> Hierüber berichtet eine Handschrift ber Brager t. t. Universitätsbibliothet Folgendes: "In Prag ließ ber Curfürst von Sachsen, der absichtlich auf Raub hieher gereist war, ein Berzeichniß von alten Rostbarkeiten und Kunstwerken verfassen und vermöge demselben das Beliebige wegnehmen. Ein Theil der prächtigen Rudolfinischen Sammlung von Kostbarkeiten, Naturalien und Kunststiefen, dann Antiken und Seltenheiten ward von ihm auf 50 Wagen (und mehreren Schiffen) ausgeführt. Dies ist jene schätzbare Sammlung, mit welcher Dresden bis auf ben heutigen Tag prangt und diese Sachen als Denk-

rasches Wiebererscheinen vor Prag sette bem weiteren Runftraube ein Riel.

Um diesen Berluft theilweise zu ersetzen, ließen Ferdinand II. und Ferdinand III. wieder zahlreiche Bilder von Wien nach Prag fommen und werden bei biefen Sendungen gerade bie beften italienischen Meifter genannt. Go zwei Correggio's aus ber Beute bes öfterreichischen Generals Collalto, ber im Jahre 1630 Mantua einnahm und sich der berühmten Galerie der dortigen Herzoge bemächtigte, beren Schäte zu einem ansehnlichen Theile nach Brag famen. Auch gelang es Miseroni, die vorhandenen Lucken sowohl burch Rückfauf, als burch andere Mittel wieder auszufüllen. Bereits im Jahre 1623 ließ Ferdinand II. durch den Kammermaler hans Chriftel verschiedene Bilder restauriren und viele andere mit neuen Rahmen versehen, wie aus der diesbezüglichen Ruschrift der bohmischen Kammer vom 28. August 1623 erhellt. Aus etwas späterer Zeit stammt das zweite Berzeichniß der Sammlungen der Kunst= kammer, das sich gegenwärtig auf dem Wrangel'schen Schlosse zu Stoklofter in Schweden befindet und 1851 dem mährischen Belehrten Dr. Beba Dudik auf seiner Durchforschung schwedischer Archive in die Hände gerieth.

Dasselbe hat den dritten kaiserlichen Schatzmeister aus der Familie Miseroni zum Verfasser und bietet ein genaues Bild der Kunstkammer, wie sie vor der Eroberung Prags durch die Schwesden beschaffen war. Das Inventar führt uns in vier große Gewölbe, in den neuen (deutschen) und den spanischen Saal, in die Küstkammer und sogar in die kaiserliche Schreibstube im Prager Schlosse, um uns alle darin enthaltenen Kunstschätze und Karitäten vorzusühren. Da standen im ersten Gewölbe in zwanzig Schränken und auf neun Tischen in den Fensternischen astronosmische und geometrische Instrumente, Silbergeschirre, Gegenstände von Gold, Edelgestein, Elsenbein und Perlmutter, Jagds, Sperberund Reitzeug, persische und indianische Geräthschaften und Dolche waren hier aufgespeichert. Auf den Schränken waren Antiken und andere Statuen von Wetall, Shps, Alabaster und Marmor aufs

maler des Nationalschatzes (im grunen Gewölbe) ben neugierigen Reisenden zeigt. Mit der Rudolfinischen Runfttammer hatte das Prager Zeughaus ein gleiches Schicffal."

gestellt und an ben leeren Räumen der Wände prangten 11 Stück Gemälde. In und auf den Tischen waren "Perlen Gewächs" und Muscheln, allerhand von Gold und Silbererz, gar reich in die zwei Centner. In der Mitte des Zimmers standen 7 künstlich gearbeitete Uhren, ein runder Tisch von böhmischen Jaspisen, mit Granaten und Gold versetzt und darauf ein liegendes Einhorn, zwei Statuen von Marmor und unterschiedliche Kunstwerke.

Das zweite Zimmer hatte 6 Schränke und diente zur Aufstellung des Porzellans und "allerhand schön Erdengeschirr mit gemalter Arbeit". An der Mauer: Kaiser Rudols's Brustbild und ein Pferd, beides von Metall; gegen die Fenster hin eine Grotte von Corallen, ein Brustbild von Wachs, eine "Galleere" und "etliche Stück Stein Ispaden (Nephrit)".

Im britten Zimmer, ebenfalls mit 6 Schränken, waren Kunstbilder, gemalt, gezeichnet, gestickt, geschnitzt (von Holz geschnitzt künstliche Knöpfe, wie auch eine Kette von Holz, so ein Blinder gemacht), in Miniatur, auf Pergament, in Gold u. s. w., dann Köcher, Pfeile und Schellengeläute, sowie unterschiedliche Kunstbicher von Kupferstichen. Mitten in diesem Zimmer stand das Capellensilder, bestehend aus einem großen silbernen, mit Ebenholz versaßten Altare, einem großen, massiv silbernen Kreuze und zwei anderen ähnlichen mittlerer Größe, sechs großen silbernen, stark vergoldeten Leuchtern u. s. w., dann eine Mumie und verschiedene Gypssiguren. Bei den Fenstern eine Truhe von "Ambrahaut", an der Mauer Kaiser Kudolf's Brustbild von Wetall auf einem Piedestal von schwarzem Marmor, zwei Metalltaseln, worauf die Eroberung Raabs, ein großer Globus u. s. w.

Das vierte Zimmer diente zum Naturaliencabinete. Da waren Stelete von fremden Thieren, Hörner und Geweihe, Häute von Seepferden, weißen Hirschen, gestreiften Pferden nebst Muscheln u. s. w., aber auch "ein großes Buch, so ber vermauerte Mönch zu Braunau geschrieben" \*), dann Spiegel und Spieltische.

<sup>\*)</sup> hiemit ift ber riefige Cober verstanden, der sich gegenwärtig in der töniglichen Bibliothet zu Stockholm befindet und im Jahre 1295 im Benedictinerkloster Podlažic von dem Mönche Sobessaus geschrieben wurde. Später tam der Cober, der durch seine bekannte Teuselssfrate eine Art Gegenstüd zu

In der Rüstkammer waren an 180 kostbare Schießwaffen, mehrere Seitenwaffen mit goldenen und silbernen Gefäßen, Jagdsgeräthe, acht Henlersschwerte, ein großes Schwert, welches Papst Gregor XIII. dem Raiser Rudolf verehrte, ein Schwert aus Mähren, Parirbolche, alte Standarten und Fahnen, Picken, Schilbe, Helme, Harnische, Modelle 2c. \*).

In der Schreibstube des Kaisers waren 50 Stück kleine und große Bilder, dann 20 Broncestatuetten und eine Themis von Metall. Im neuen Saal standen 5 Statuen von Metall, indianische Sesseln mit Gold geziert, eine große hölzerne Statue u. s. w. Im spanischen Saal verschiedene Geigen= und Orgelwerke, ein großer Spiegel von Stahl, 3 Bettgestelle mit Perlmutter und Gold geziert, ein Tischblatt von Messing 2c.

In den Gängen und Galerien, auf der Stiege zum spanischen Saal und zwischen den Fenstern der einzelnen Räumlichkeiten hingen oder lehnten an den Wänden im Ganzen 764 Gemälde, wovon die im deutschen Saal meist Porträts waren.

Diesen großartigen Schatz fanden die Schweden in Prag, als am 26. Juli 1648 durch Ottowalsth's Verrath das königliche Schloß und die Kleinseite in Königsmark's Hände siesen. Schwesdische gleichzeitige Berichte berechnen die Prager Beute weit über 7 Millionen; sie sagen, daß allein die hier gewonnene Baarschaft höher erachtet wurde, "als des ganzen Keichs Contentirung der schwedischen Militia". Von der eroberten Kunstkammer, die nach einem Briefe des Generals Königsmark an den schwedischen Legaten Iohann Axel Oxenstierna vom 30. Juli 1648 (also bereits vier Tage nach der Besetzung des Hradschins) "straks anfänglich aufsgebrochen worden ist, so daß viele Sachen herausgenommen wurs

bem magischen Buche ber alten Deutschen "Fauft's Sollenzwang" bilbet, burch Berpfändung nach Braunau, von wo ihn Rudolf II. für sein Cabinet acquirirte.

<sup>\*)</sup> Der größere Theil bieser Waffen findet sich im Stollofter-Schlosse vor, darunter Karl's V. Schild von Benvenuto Cellini. General Wrangel hatte sie hier deponirt. Das sogenannte "Schwert aus Mähren" stammt vom Könige Wladisslaw dem Jagellonen, welcher der Hradischer Bürgerschaft das Privilegium ertheilte, statt der landesfürstlichen Steuer alljährlich ein Schwert im Werthe von 30 Ducaten abzusühren.

ben", ließ sich Königsmark von dem Schatzmeister Miseroni unter Androhung der Tortur das Original-Inventar und die Schlüssel übergeben und eine Specification für Oxenstierna und eine andere für die Königin Christine ansertigen.

· Nach diesem Inventar wurde nun systematisch alles Werthvolle weggeschleppt und die Saft, mit welcher dies geschah, bestätigt unseren Ausspruch, daß der Raubzug der Schweden gegen Brag nur den Schäten bes Gradichins gegolten, die noch vor Befieglung bes westphälischen Friedens für Schweden erbeutet werden follten. Das vom 10. September batirte zweite Berzeichniß, welches fich unter den Bapieren des schwedischen Feldherrn Wrangel ebenfalls ju Stotlofter vorfand, gibt den flarften Beweiß, auf welche Art während diefer fünf Wochen in der Runftkammer gewirthschaftet worden. Von dem reichen, an 200 bis 300 Mark schweren Silbergeschirre, von den faft unschätbaren Ebelfteinen, Diamanten, Topasen, Smaragden, über 3000 Dugend großen und kleinen geschnittenen Granaten, von den 74 goldenen, mit kostbaren Dia= manten gezierten Anöpfen, von anderen 276 goldenen und fünstlich gearbeiteten Anöpfen u. f. w. keine Spur mehr! Die Runftsachen, besonders die Bilder, werden nur noch summarisch angeführt und von Tischen und Schränken beißt es, daß fie leer gefunden wurden.

Da mag wohl das Theatrum europaeum ganz recht haben, wenn es (Bd. 6, S. 328) sagt, "wie Erfurter Brieffe unterm Dato den zwölfften Augusti melden, daß wenige Tage vorher von offtermeldetem v. Königsmark fünf mit Gold und Silber beladene Wagen allda durch und nach der Weser geführt worden", und wie überhaupt an 60 Wagen mit Beute nach Leipzig abfuhren. Und trot dieses fast fabelhaften verloren gegangenen Reichthums konnte die Königin Christine noch einen Schatz bekommen, dessen Ueberssicht uns mit Staunen und Bewunderung erfüllt.

Die ganze in Prag gemachte Beute, wozu auch die Rosensberg'sche Bibliothek (die erst ein Jahr vorher von Wittingau nach dem Hradschin überführt worden war) gehört, ward in der zweiten Hälfte des September 1648 verpackt und nach Dömitz, einer kleinen Festung im Meklenburgischen, geschickt. Von Dömitz kam Alles nach Wismar und somit an die Ostsee. So mächtig reizte diese Beute die Neugierde der gelehrten Königin Christine, daß

sie wegen Beschleunigung der Uebersuhr ein eigenhändiges Schreiben an den Commandanten von Wismar, Obersten Ulffssparre, richtete, des Inhalts, "daß die Bibliothek, Kunstkammer und mehreres Andere, was in Prag erobert wurde und zu Wismar in Verswahrung steht, mit der nächsten Gelegenheit nach Stockholm geschickt werden möchte". Diese Weisung wurde genau befolgt und zu Ende des Monates Mai 1649 konnte schon Christine in ihrer Hauptstadt den unversehrt gebrachten Kunsts und literarischen Reichthum überblicken und ihren Aufsehern, dem Bibliothekar Freinshemius und dem Museumscustos Marquis du Fresne, die nöthigen Besehle zur Aufstellung desselben ertheilen.

Der Letztere fertigte 1652 über die Kunstschätze der Königin ein Inventarium, welches gegenwärtig im Originale in der königslichen Bibliothek zu Stockholm liegt und 137 Folioseiten umfaßt. Da bei jedem einzelnen Gegenstande der Acquisitionstitel angesetzt ist, so unterliegt es keinem Zweisel, daß wir hier ein vollskändiges Berzeichniß jener Kunstschätze haben, welche Königsmark aus der königsichen Burg am Hradschin der Königin überschickt hatte.

Die weitaus größte Mehrzahl der Gegenstände in den einzelnen Gruppen entstammt aus Prag. Unter den 86 Broncestatuen kommen 71 Prager vor, von 15.140 Stück goldenen, silbernen und broncenen Medaillen gehörte der größte Theil Prag an, ebenso alle 20 Basen von Porzellan, 51 indianische Raritäten, 15 künsteliche und kostdare Uhren, 9 Stahlspiegel; unter 42 werthvollen geschnitzten Steinen waren 34 aus Prag, desgleichen alle 63 mathematischen Instrumente, sogar 4 Tische u. s. w. Ginen wahren Schatz von Delgemälden weist die aus 517 Nummern bestehende 24. Abtheilung nach; die große Zahl von mehr als 427, mit weniger Ausnahme auf Holz gemalt, gehörte ehedem Prag an.

Außerbem ging aber noch ein weiterer beträchtlicher Theil ber Kunstwerke in's Ausland, da General Königsmark bei diesem Raube seinen eigenen Vortheil nicht vergaß und ganze Wagenssendungen der böhmischen Beute auf sein Schloß bei Bremen abführen ließ, wobei unterwegs viele Kisten und ganze Wagen verloren gingen oder deren Inhalt verschleppt wurde. Der größere Theil bildete jedoch noch am Schlusse des 17. Jahrhunderts ein ansehnliches Museum in jenem Schlosse, das deswegen häusig von

Fremben besucht wurde. Aehnlich mögen auch die übrigen schwesbischen Heerführer gehandelt haben, denn est gibt in Scandinavien wenig Schlösser und Sammlungen, die nicht böhmische Runstwerke und Raritäten aufzuweisen hätten.

Aber ein nichts weniger als gunftiges Schicksal erwartete jo manche berfelben in Schweben. Winkelmann bemerkt hierüber in seiner Schrift "Ueber die Nachahmung der griechischen Werke" Folgendes: "Die Königin Chriftina, die zu berfelben Zeit mehr Schulwissenschaft als Geschmad hatte, verfuhr mit biesen Schätzen wie Kaiser Claudius mit einem Alexander von der Hand des Apelles, der den Ropf der Figur ausschneiden und an deffen Stelle bes Auguftus Ropf feten ließ. Aus ben ichonften Gemalben schnitt man in Schweben die Ropfe, Bande und Fuße heraus, die man auf eine Tapete klebte, das übrige wurde dazu gemalt. Dasjenige, was bas Blud hatte, ber Berftummelung zu entgeben, sonderlich die Stude von Correggio, nebst den Gemalden, welche bie Rönigin in Rom angekauft hatte, tamen in ben Besit bes Herzogs von Orleans, ber 250 Stude für 180,000 fl. erstanden. Unter benfelben waren eilf Gemalbe von der hand bes Correggio." (Die aus diesen Runftwerken 1722 in Paris gebildete Galerie Orleans befindet fich gegenwärtig in London.)

Awei von diesen weltberühmten Correggio's, die sich nachweislich in der Rudolfinischen Runftfammer befanden (Jupiter mit ber Leba und Leba mit bem Schwane), welche fich gegenwärtig im Museum zu Berlin befinden, hatten fo interessante Schicksale, daß wir dieselben näher berühren muffen. Beibe Bilber waren ursprünglich Eigenthum bes Herzogs Gonzaga in Mantua, ber sie dem Kaiser Karl V. schenkte. Wit des Kaisers Tochter Maria, Mutter Rudolf's II., gelangten dieselben in die Kunstkammer auf dem Hradschin, von wo sie Königsmark nach Schweden entführte. In Stockholm dienten fie im königlichen Marstalle als Kenfterflügel, worauf fie mit der Königin Chriftine nach Rom und später in die Galerie Orleans nach Paris tamen. hier widerfuhr ihnen ein wahrhaft vandalisches Ungemach. Louis, Sohn Philipp's von Orleans, entfette fich über ben leibenschaftlichen Ausbruck in ben Röpfen Jupiter's und Leda's und ließ beide herausschneiden und verbrennen. Der Maler Chonffel, dem der Bergog hicrauf die verftümmelten Gemälde schenkte, malte neue Röpfe hinzu und beibe Kunstwerke wurden dann von Friedrich II. für Berlin erkauft.

Aehnliche Schicksale erlebten in Schweden gewiß so viele andere Runftproducte des Hradschiner Cabinets und wenn diefel= ben auch nicht gerade verstümmelt wurden, so gingen sie doch für Die Deffentlichkeit und die Runftwelt verloren, benn bekannt find bie Schwierigkeiten, mit welchen Dobrowfty, Becirka und Dudik in Schweden zu tampfen hatten, als fie die von Böhmen weggeführten Gegenstände besehen wollten. Das Meiste ist schon zerstreut oder unnahbar und es scheint, als ob sich die heutigen Schweden ihrer Vorfahren schämten, obwohl die damalige Zeit in derlei Spolien nichts Ungerechtes fah, höchstens diefelben als Trophäen des Siegers betrachtete. Uebrigens kann man, wie parador dies auch klingen mag, die Verschleppung der böhmischen Bücher nach Schweden nur gutheißen. Dort wurden sie wenigstens unferer Reit erhalten, während fie in Böhmen von den unterichiedlichen jesuitischen Roniassen unrettbar auf ben Scheiterhaufen gefommen maren \*).

Wie leer und öbe es nach dieser schwedischen Wirthschaft in der Rudolfinischen Kunstkammer ausgesehen haben mag, kann sich der Leser nach dem bisher Gesagten lebhaft vorstellen. Miseroni und der damals bestellte zweite Ausseher der Kunstgalerie, Franz Leux von Leuxenstein (ein Schüler Rubens'), müssen Thränen verzossen haben, als sie nach Uebernahme der Sammlungen die schauderhaften Lücken in denselben gewahr wurden. Aber bald sollte die Bildergalerie, welche durch die Schweden am meisten gelitten, einen neuen Mäcen sinden. Der kunstsinnige Bischof von Olmütz, Erzherzog Leopold Wilhelm, der während seines längeren Ausenthaltes in den Niederlanden viele Kunstwerke gesammelt und unter Anderem auch die Sammlung Buckingham an sich gebracht hatte, übergab noch im Jahre 1649 den größten Theil seiner Bilder der Hradschiner Galerie, um dieselbe wieder

<sup>\*)</sup> In ber neuesten Zeit hat ber König von Schweben auf Ansuchen bes mahrischen Siftoriographen P. Beba Dubit 21 bohmische handschriften aus ber t. Bibliothet in Stockholm bem mahrischen Landesausschuffe geschenkt.

von Neuem zu füllen\*). Gerade durch ihn kamen nun die meisten Werke der ersten italienischen, deutschen und niederländischen Meister nach Prag, die der Audolsinischen Kunstkammer im 17. und 18. Jahr-hundert ein solches Kenommé verschafften. Veronese, Tizian, Van Oyck, Kranach, beide Palma's, Guido Keni und Kubens waren da vertreten und so können wir es jetzt begreislich sinden, wenn der berühmte Arzt Karl Patin, der 1673 Prag und die Kunstkammer am Hradschin besuchte, von Basel aus an den Herzog Anton Ulrich von Braunschweig schreibt, er habe auf dem Prager Schlosse mehr als fünfzig Gemälde von Tizian, ein kleines Zimmer ganz voll Rasaelischer Werke und außerdem noch vier bis fünfgroße Zimmer voll mit Gemälden vom ersten Kange gesehen.

Ueber den Eindruck, den er in den übrigen Räumlichkeiten der Kunstkammer empfing, schreibt Patin: "Roch jest kann ich mich der Thränen nicht enthalten, wenn ich mich an einige leere Zimmer erinnere, worin ehemals Bücher und Münzen ausbewahrt wurden. Bas der General Königsmark nicht durch die Gewalt der Wassen erhalten konnte, lieferte ihm ein Verräther vollends in die Hände. Man erzählt, daß der General einen beträchtlichen Theil davon der Königin Christina geschenkt habe, den Rest aber auf sein Schloß unweit Bremen habe führen lassen, wohin ich auch bei Gelegenheit zu reisen gesonnen din. Herr Miseroni zu Prag zeigte mir auch andere Kostbarkeiten."

Aussührlicher berichtet über die Kunstkammer ein ungenannter schwedischer Reisender, der fünfzehn Jahre später, nämlich im Jahre 1688, in Prag sich aufhielt und über seinen Besuch in der Bildergalerie sich folgendermaßen äußert: "In Prag habe ich des Kaisers Kunstkammer besehen, welche aus einem Cabinet, drei Galerien und einem großen Salon bestehet, so alle ganz behängt sind, von unten dis oben, mit trefslichen Schildereien, so daß man wohl sagen kann, daß diese keinem Cabinet in Italien was nachsgeben und das in Wien weit übertreffen. Im großen Salon sind

<sup>\*)</sup> Erzherzog Leopold Wilhelm, als Kunstmäcen ein Stern erster Größe, sammelte über 15.000 Bilber, dann 800 Goldmünzen und bei 300 antike Statuen von Marmor und Erz; letzteres ein pikanter Beweis, daß auch der regste Eiser für die römisch-katholische Religion mit der Psiege und Liebe für das heidnische Alterthum vereinbarlich ist.

allein 100 Stud, unter welchen ein fehr großes über dem Schornstein hängt von Tizian, repräsentirt ben Ecce homo, mit vielen faft lebensgroßen Figuren, für welches 33.000 Bulden find begahlet worden. Ueber ber Thur ift ein Stud zu feben von Buibo Reni, welches fast bas schönste von allen ift; bas Sujet bavon stellet bar, wie Johannes tauft Chriftum, brei Engel sind ba herum, und ist Alles lebensgroß, auch fast eins der schönften Stude, fo ich mein Tage gesehen habe. Bon Rubens find ba vier fehr hübsche Stude, eines davon nämlich von Bacchanalien hat die Königin, welche auch aus Brag gekommen ift, obwohl bennoch biefes bas befte Original ju fein scheinet. Bom Paul Beronefe, Tintoretto und Baffano waren da fehr viele und koftbare Tableaux. Im felben Zimmer ober auch erstem Cabinette war annoch ein Stück von der Jungfrau Maria mit dem Christkindlein von Leonardo da Vinci, wie auch ein solches von Rafael, von dem fonften fehr viele Sachen zu feben waren, wie auch Rubitäten vom Tizian und sehr herrliche Contrefacten. Bom Saale gehet man annoch durch eine Galerie, woraus aber die besten Dinge find im letteren Rriege nach Schweden gebracht, und ftunden ba nun annoch einige hubsche marmorne Buften; zwei große Bild= schweine waren da auch artig accionirt, so nach dem Leben ge= formt waren."

Um biese Zeit war der durch den Grafen Joachim Slawata nach Böhmen berusene Maler Christian Schröter, der durch des Grafen Verwendung 1684 zum t. t. böhmischen Hofmaler ernannt worden war, zugleich Galerieinspector und versah derselbe dieses Amt durch fast zwei Jahrzehente, wobei er sich gleich seinem Vorgänger Miseroni große Verdienste um künstlerische Anordnung und Ausnühung der Sammlungen erward. Namentlich bot er dem jungen Veter Brandl, der um 1685 zu ihm in die Lehre kam, Gelegenheit, an den Meisterwerken der Galerie sich zu üben und beschäftigte der angehende Künstler durch vier Jahre täglich seinen thätigen Geist durch Nachzeichnen, Copiren, Betrachtungen und Nachdenken vor den Meisterwerken der Italiener und Niederländer, so daß er bald manche derselben so glücklich copirte, daß man sie schwer vom Originale unterscheiden konnte. Aus dieser Zeit stammt auch ein von Brandl geschriebenes Verzeichniß der Gemälde in

ber kaiserlichen Galerie, das sich später im Hausarchiv der Grafen Rostit befunden haben soll. Ob der Künstler dasselbe blos zu eigenem Gebrauche oder im Auftrage Schröter's für die Galerie selbst verfaßte, ist uns nicht bekannt. Ebenso wie Brandl mögen auch andere Schüler Schröter's in den kaiserlichen Sammlungen ihre Vervollkommnung gefunden haben, da die Studien in densselben in vieler Hinsicht die üblichen Reisen nach Italien ersetzen konnten.

Aus dem Angeführten erhellt, daß die ursprüngliche Rudolfinische Runft- und Raritätenkammer in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts ihren Charakter wesentlich anderte. Durch die Bereicherungen, die ihr Ferdinand II., Ferdinand III., Leopold I., vorzüglich aber Erzherzog Leopold Wilhelm zukommen ließen, wurde fie zu einer kunftgerechten Bilbergalerie, Die jest von Rünftlern und Fremden häufig aufgesucht wurde. Ihr Ruf verbunkelte die Sammlungen des Hofes zu Wien und fo lag es nabe, die Residenzstadt auf Rosten der Brovinzialhauptstadt an der Moldau zu bereichern. Man hat bisher oft darauf hingewiesen, daß dieser Borgang den betheiligten Kactoren zu keiner hoben Ehre gereiche und häufig lesen wir die Behauptung. Wien brufte fich mit ben Schäpen Brags, die ber Cechenhauptstadt ursprünglich angehörten. Aber nach dem hier Geschilderten wird es Jedermann flar, daß die Berricher Defterreichs volles Recht hatten, mit ben Schäten bes Bradichins nach eigenem Butbunten gu verfahren.

Vor Allem muß man sich vor Augen halten, daß die Kunstsammlungen persönliches Eigenthum des Kaisers Rudolf II. waren, daher auch von dessen Nachsommen auf Grund des Vererbungstitels in Besitz genommen wurden. Thöricht wäre es, hier von Nationaleigenthum zu sprechen und seine Klagen hierauf zu basiren. Zweitens ist es evident, daß gerade jene Gegenstände, die von Prag nach Wien übertragen wurden, zum weitaus größten Theile früher von dort kamen, was von sämmtlichen Bereicherungen der Prager Kunstkammer im späteren Verlause des 17. Jahrhunderts gilt. Die k. k. Kunstkammer in Wien hatte in jener Periode das meiste dazu beigetragen, daß die Karitätenkammer am Hrabschin in den Ruf einer echten Kunstsammlung gelangte, sie kounte daher

im 18. Jahrhunderte mit vollem Rechte zurückverlangen, was ursprünglich ihr Eigenthum gewesen war. Aber selbst in dieser Periode wurde von Wien aus nach Prag Ersatz geleistet und die Ehre der Audolfinischen Schöpfung aufrecht erhalten.

Die Burudholung ber Runftwerke aus ber Bilbergalerie nach Wien begann unter Rarl VI. im Jahre 1721 und wieder= holte sich nochmals zwei Jahre später. In beiden Fällen wurde ber Kunftkenner Biani nach Brag gesendet, um hier unter ben Bilbern die Wahl zu treffen und die ausgesuchten nach Wien zu schiden. Dem königlichen Schatmeifter Wenzel von Streitberg wurde nach Bollführung dieser Aufgabe durch den Oberftkämmerer Grafen Sinzendorf den 19. Mai 1724 die Mittheilung gemacht. baß "mit nächstem andere Gemälde aus der Wiener Runft- und Schattammer geschickt werden follen". Aus den über biefe beiben Sendungen erhaltenen Actenftuden geht hervor, daß im Bangen 47 Bilder (barunter 2 Correggio, 4 Tizian, 3 Paolo Beronese, 5 Rubens, 7 Guido Reni u. A.) nach Wien befördert wurden, während turze Zeit hierauf 44 andere Bemalbe (barunter gleich= falls Veronese, Rubens und andere italienische und niederländische Meister) als Ersat nach Prag gelangten, so daß die Bildergalerie wieder über 500 Nummern gahlte.

Der gleichzeitige Redeln führt in seiner Beschreibung Brags von der Runft= und Schapkammer Folgendes an: "In folcher find annoch gar schöne sehenswürdige Dinge, an allerhand Naturalien und Raritäten und insonderzeit ichonen Gemalben zu feben. Obschon die vortrefflichsten Roftbarkeiten und der Schat des Königs von denen Schweden Anno 1648 mehrentheils weggeführt worden. Der spanische Saal ift mit fostbaren Gemalben der besten niederländischen und italienischen Meister bekleidet." Auch in Reysler's 1730 erschienenem Reisebuche findet fich in Bezug auf Brags Runftichate die Bemerkung: "Der Profpect aus den königlichen Rimmern des Schlosses ist sehr angenehm und der Saal, worinnen ber Raifer gespeiset hat, gut eingerichtet. Die Runft= und Schat= fammer mar anjett nicht zu befehen, weil ber Schatmeifter fich auf bem Lande aufhielt. An Gemälden foll noch etwas Gutes vorhanden sein. Uebrigens ift bekannt, wie es ihr in der königs= markischen Ueberrumpelung ergangen."

Ī

Auch in den letten Regierungsjahren Karl's VI., und zwar 1737, ju welcher Zeit Graf Franz von Hrzan königl. böhmischer Schatmeister war, wurde noch eine Angahl von Bildern von Brag nach Wien transportirt, aber eine schlimmere Periode begann für die Gradichiner Runftschäte mit der feindlichen Besetzung Brags 1741 burch die vereinigten Baiern, Sachsen und Frangosen. Wohl fand keine förmliche Beraubung der Runftkammer wie 1631 und 1648 ftatt, dafür aber lernten mährend jener Occupation die Schäte des Fradschins jene zahlreichen Agenten und Speculanten tennen, die um diese Zeit gang Europa nach Runftwerken durchftöberten und vornehmlich für die "grune Rammer" in Dresben arbeiteten. Giner ber thätigften mar J. G. Riedl, ber bereits im März 1743 von der bringend Geld bedürftigen öfterreichischen Regierung vier Baolo Beronese aus der Brager Galerie um ben Breis von 4000 Thaler erkaufte, die er nach Dresden mandern ließ. Ihnen folgten noch weitere 63 Bemälde (barunter 9 Stud Beiligenbilder von Sfreta), die jest fammtlich im Ratalog der Dresbener Galerie angeführt find. Nur können wir nicht behaupten, ob dieselben der k. Kunftkammer angehörten, da Riedl auch die Rirchen und Palafte in Brag und am Lande zu brandschaten wußte \*).

Sechs Jahre später erlitt die Kunstkammer jedoch einen namhaften Berlust durch den Berkauf von 69 Gemälden, die für den sächsischen Hof um 50.000 Thaler erstanden wurden. Als Agenten dienten hiebei ein Italiener, Namens Placidus Gialdi, und der Jesuit P. Guarienti. Gialdi trat in Prag sehr geheim=nißvoll auf und gab sich für einen niederländischen Kausmann aus, der von den Generalstaaten mit einer großen Summe Geldes ausgestattet sei, um Kunstwerke anzukausen. Die Wiener Regie=rung verlangte für die ganze Galerie 300.000 fl., worauf jedoch Gialdi nicht einging, sondern mit der genannten Anzahl von ge=wählten Meisterstücken (worunter Rubens' berühmte "Wildschwein=heße" und Ban Dyck's "Karl I. mit seiner Gemalin") sich begnügte.

<sup>\*)</sup> So tommen im grünen Gewölbe in Dresden 12 Gemälbe (barunter 7 Rubens mit der berühmten Copie "Leba mit dem Schwane") aus der Prager Galerie der Gräfin Wiesowec und nicht weniger denn 268 Gemälde aus der Walbsteinischen Sammlung im Schlosse zu Dur vor.

Maria Theresia intervenirte bei diesen Berhandlungen persönlich, benn mittelst Handschreibens befahl sie acht namentlich angeführte Gemälde, unter welchen sich auch jenes Meisterwerk von Rubens befand, vom Berkause auszuschließen. Gialdi gelang es aber später doch, das Bild für sich zu "retten".

Ueberhaupt scheinen Gialdi und P. Guarienti auf dem Bradichin auf gaunerhafte Beise vorgegangen zu fein. Denn vermöge einer Fälschung im Ratalog verblieben nach abgeschloffenem Raufe in Brag noch einige Riften mit ber Aufschrift "Werthlose alte Sachen". Als jedoch einige Zeit hierauf zwei andere Agenten (jedenfalls Abgesandte Gialdi's) jene "werthlosen Sachen" faufen und wegführen wollten, zeigte es fich, daß die Riften von ihrem bisherigen Bermahrungsorte verschwunden maren. Sochft mahr= scheinlich wollte Jemandem vom Sofgefinde, den die fauberen Berren Gialdi und P. Guarienti für sich zu gewinnen verfäumten, die "Werthlofigkeit" jener alten Sachen nicht recht einleuchten und berfelbe beschloß, diefelben für fich zu verwerthen. Aber auch ihm gelang dieser klug ausgedachte Streich nicht, denn die Ent= wendung der Riften kam an's Tageslicht und wie staunte man, als fich die "werthlosen alten Sachen" als Meisterwerke von Rembrandt, Rubens, Tizian, Correggio, Belasquez, Baolo Beronefe u. A. entpuppten.

Aber in wenigen Jahren schon wanderten dieselben doch in's Ausland (vornehmlich nach Dresden und Petersburg), da Maria Theresia die besten Stücke der Galerie verkausen, das Uebrige durch den Wiener Hosgaleriedirector Freiherrn v. Mecheln nach der Residenz schaffen ließ. Das schlimmste Schicksal widersuhr jedoch der gesammten Kunstkammer im Ansange des siebenjährigen Krieges, als sich die Preußen unter Friedrich II. 1756 Prag näherten und eine Wiederholung der Königsmark'schen Wirthschaft zu besorgen war. Die werthvolleren Gegenstände wurden in den unterirdischen, in Felsen gehauenen Kellern der Burg geborgen, aber als das Bombardement des philosophischen Königs gerade der nördlichen Fronte des königlichen Schlosses vorzugsweise galt, mußte auch der übrige Theil der Kunstsammlungen, um nicht Schaden zu nehmen, in die Keller wandern. Unter dem Donner der preußischen Kanonen wurde kopsüber an der Bergung der

Schätze gearbeitet und bald lagen dieselben hochaufgeschüttet in den schützenden Kellern, aber in welchem Zustande! Statuen und Bilder, Porzellan und Waffen, Münzen und Cameen — Alles lag bunt durch: und übereinander, wobei wenig Acht gegeben werden konnte, ob nicht Alles in Trümmer gehe.

Hiches Ende, da moderte der einst so streng gehütete Schat, der Millionen verschlungen!

Und felbst als die Kriegsfurie ausgetobt hatte, gedachte Niemand mehr ber Runstkammer, beren Reste mit jahrelangem Staube bedect in den Felsenkellern liegen blieben. Rudolf II. hätte fich im Grabe umbreben muffen, wenn ihm bas Schickfal feiner großartigen Schöpfung befannt geworben mare. Glimpflicher ging man mit ber Bilbergalerie um, die später wieder einigermaßen in Stand gefett worden. Giner im Jahre 1781 erschienenen Beschreibung Prags entnehmen wir die Rotiz, daß die Galerie "mit einigen Studen von Dyd, Rubens, Tenier bem Jungeren, Julio Romano, Baul Beronese, Michael Angelo, Carevaggio, Tintoretti, Champagne, Brandl, Schutt u. b. m. geziert" war, die bann auf Befehl bes Raisers Josef II. nach Wien überführt murben. Die Refte der eigentlichen Schapkammer blieben jedoch nach wie vor in ihren Rellern in Vergessenheit. Durch mehr als 25 Jahre dauerte dieser entwürdigende Zustand, bis ihm ein nicht minder bezeichnender Bufall ein Ende machte.

Die hohen Militärautoritäten Prags stellten im Jahre 1782 Josef II. den Antrag, die verwaiste königliche Burg zu einer Artilleriecoserne umzuwandeln, und der Kaiser, der mit historischen Erinnerungen auf seine bekannte Weise umzugehen wußte, billigte unverzüglich diesen praktischen Gedanken. Prag sollte um eine Caserne reicher, aber auch um den einstigen Six der Könige Böhmens ärmer werden. Da aber die Artillerie seuerseste Magazine benöthigt, gedachte man der Felsenkeller an der Nordseite der Burg und eine Commission besuchte mit Fackeln die unterirdischen Räume, in denen die Herrlichkeiten der Rudolsinischen Runstkammer ruhten. Ein grausiger Anblick bot sich da den Herren Commissären. Klasterhoch ausgeschichtet und zumeist in Trümmern begraben lagen da Büsten, Statuen, Vasen, Göhenbilder, Schnißereien von

Elsenbein und Holz, Sculpturen von Stein und gebranntem Thon, alterthümliche Musikinstrumente, Rüstungen u. s. w., aber der praktische Sinn der artilleristischen Abapteure sah in diesen Schätzen nur "zerbrechliches Zeug", das unversäumt dei Seite geschafft werden müsse. In Körben und auf Tragstangen wurde Alles an's Tageslicht hinausgeschleppt, um das Brauchdare vom Beschädigten abzusondern, damit ersteres nach Wien geschickt und letzteres an den Meistbietenden verkauft werden könne. Eine öffentliche Licistation wurde zum 13. und 14. Mai 1782 anderaumt, um mit den Hausen des "zerbrechlichen Zeugs" schnellstens aufzuräumen. Als Bedingung wurde gestellt, daß die Käuser die erstandenen Sachen sogleich wegzusühren haben. Auch ein Inventarium wurde über dieselben versaßt, das sprechendes Zeugniß von dem Kunstssinne des Josesinischen Zeitalters ablegt.

Die in Käßchen zusammengepreßten Steine wurden blos nach der Farbe inventirt, z. B. die Lapis Lazuli als blaue, die Chrysoprase als grüne, die Topase als gelbe Steine u. s. w. Die goldenen und filbernen Bullen und Bachefigille wurden von ben Diplomen gerissen und bildeten eigene buchhalterische Empfangs= posten, während die Urkunden und Majestätsbriefe blos als Pergament und altes Papier mit in den Kauf gegeben wurden. Die "Herzogsmüte Přemysl's" war in diesem geistreichen Inventar als "alte Tasche" angeführt, alterthümliche Druiden=Opfermesser wurden dupendweise als "Gartenmeffer" angeboten, antike Münzen und Cameen nach bem Gewichte losgeschlagen, Stopas' unfterb= licher Ilioneus, der im Reller Kopf und Arme verloren und daher im Staube zu einem unscheinbaren Torso wurde, figurirte da als "Eine knieende Mannsperson von weißem Marmel, der Ropf abgebrochen", ja nach einem anderen Berichte fogar als "Edftein von Marmor", während Tizian's "Leda" als "Ein nacttes Beibsbild von einer bofen Bans gebiffen", und eine Taffe von der bewunderungswürdigften Cifelirarbeit Benvenuto Cellini's als "Eine Schuffel zum beliebigen Gebrauche" verzeichnet erschien.

Den 12. Mai, am Tage vor Beginn der Licitation, wurde noch der "Bodensat" der Rudolfinischen Kunstkammer, wie die Herren Commissäre die beschädigten Basen, Statuen, Steine u. dgl. zu nennen beliebten, aus den Fenstern der Burg in den Hirschgraben hinausgeworfen, wo noch heutzutage die Prager Jugend auf diese letzten Reste der einstigen Herrlichkeit Rudols's II. Jagd macht und häusig mit vollen Taschen von daselbst zurücksehrt. Eigene Placate der kais. Commission luden sämmtliche Prager Antiquitätenhändler und Juden zur Licitation in's Schloß ein. Den 13. Mai waren auch die für den Verkauf bestimmten Loca-litäten überfüllt und unter der Leitung von zwei Commissären und einigen Abjuncten begann nun der traurige letzte Act, der die Ueberbleibsel der Rudolsinischen Kunstsammlungen in alle Welt zerstreute.

Daß der Erlös der zweitägigen Licitation ein lächerlich niedriger war, brauchen wir unter diesen Umftänden nicht eigens anführen zu müssen. Der Commission handelte es sich blos um schnelle Käumung der Localitäten und so wurden Miniaturbilder, Stammbäume mit Portraits, Raritäten u. s. w. um einen wahren Pappenstiel selbst tief unter dem Schähungspreise abgegeben und jedem Käuser noch vieles umsonst zugeworsen. Kein Bunder daher, wenn der ständische Buchdrucker Johann Ferdinand Kitter von Schönfeld das Beste der ganzen Sammlung um eine unglaublich niedrige Summe an sich brachte, so daß dessen Sohn Ignaz, t. f. Hofagent in Wien, das bekannte "Schönfeld'sche Museum" zusammenstellen konnte, das später um einen ungeheuer hohen Preis in den Besit des steirischen Barons Dietrich überging\*).

<sup>\*)</sup> Ueber bieses Schönfeld'iche Museum äußerte sich Hormahr's Archiv 1823 folgendermaßen: "Ungemein reich ist das Museum an Gegenständen, die sich auf Audolf II. beziehen. Abgesehen von solchen, deren er und seine Umzebungen sich bedienten, wohin z. B. ein alchemistisches Manuscript, Thoo Brahe's mathematische Instrumente und anders Aehnliche gehört, sinden wir hier Producte seiner eigenen Fertigkeiten, seinen Kunstwebestuhl, zwei über 60 Ducaten schwere, noch rohe Gußtangen von alchemistischem Golde, das künstliche, von ihm in Ebenholz und Elsenbein gedrehte Schachspiel u. A. m. Das Originalverzeichniß der ehemaligen, 1782 mit lächerlicher Haft und Rohbeit zur Artilleriecaserne umgestalteten Audolssnischen Schachsammer in Prag, deren größter Theil (?) in das Schönseld'sche Museum verpflanzt wurde, ist gleichfalls demselben einverleibt, ein denkwürdiges Denkmal von dem Reichthum jener Sammlung, von dem Geiste, in welchem man damals sammelte und ordnete und zugleich ein richtiger Ausschlaß über jene wenigen Gegenstände, die nur historisches Interesse haben. In die Classe gehört ein Schuh und die

Neben Schönfeld erwies sich als eifrigster Räufer ein in ganz Brag bekannter Antiquar, Namens Helfer, der, ein getaufter Jude, beim Bolke den Spitnamen "Laudon" führte, da es seine Lieblingsredensart war, "man müffe bei Licitationen auf gut laudonisch einschlagen". Auch der damalige Magistratsrath Liskowec erstand eine solche Anzahl von alten Rüftungen und Waffen, daß unter deren Gewicht der Boden in seiner Wohnung im Paperlbad einftürzte. Brof. Herget, der Geometrie an der Universität vortrug, erstand zumeist die alchemistischen und astrologischen Bücher und Manuscripte, die dann später insgesammt nach London wanderten, wo der Buchhändler Richard hohe Summen für diefelben zahlte. Etwa hundert erkaufte Statuenreste und sonstige Bildhauerarbeiten stellte der Professor in seinem Bartchen im Seminar auf, von wo fie jedoch nach dem baldigen plötlichen Tode des Professors ein Waurer verschleppte, um sie als Ofenunterlagen und Reller= stufen zu verwerthen. Zwei Zuden, die zumeist nur alte Armaturen an sich brachten, wurden zu reichen Leuten, da die im Werthe von "altem Gifen" erkauften Gegenstände bei späterer Reinigung als mit Gold, Silber und Ebelsteinen reich geschmückt sich erwiesen.

Die Krone wurde diesem vandalischen Treiben am Schlusse der Licitation am zweiten Tage aufgesetzt, als der Torso des Alioneus ausgerufen wurde. Hier zeigten sich der Unverstand und die Misachtung der Kunst aus ihrer tiefsten Stufe.

"Ein Eckstein von Marmor, fünfzig Kreuzer! Wer gibt mehr?" — rief höhnisch der Ausrufer, indem er auf den in der Ecke liegenden Torso hinwies. Aber kein Anbot erfolgte, da Riesmand mit dem "Steinblock" seine Ladung beschweren wollte.

Da raunte Jemand dem alten "Laudon" in's Ohr zu: "Ihr kauft doch jeden Quark, Laudon; warum follet ihr den Marmorblock nicht erstehen? Und wenn Ihr denselben selbst zu Stockknöpsen verarbeiten ließet, so werdet Ihr Eure Rechnung finden."

Mitte des herzogs Prempst von höchft einfacher Arbeit aus Thierfellen u. f. w." Dieses Schönfeld'iche Mufeum, das von dem Gründer 1799 nach Bien überbracht wurde, gelangte 1821 in ben Besitz des Baron v. Dietrich und nach beffen Tobe kauften es die Antiquitätenhändler Gebrüber Löwenstein aus Frankfurt a. M. um 28.000 fl. und brachten es außer Landes.

Die Bersammlung lachte und "Laudon", sich dadurch gesichmeichelt fühlend, rief: "Einundfünfzig!"

Reues Gelächter folgte dem Anbote, deffen Gegenstand jeber für werthlos hielt.

Der britte Hammerschlag ertönte und ber alte Laubon war für 51 Kreuzer Wiener Währung (nach heutigem Gelde 35 Neustreuzer) im Besitze der griechischen Antike, für welche vor zweishundert Jahren Johann v. Achen 34.000 Ducaten baar erlegt hatte.

Mit diesem Hammerschlage endete auch die Audolfinische Kunst= und Schatkammer nach zwei Jahrhunderten ihr Dasein, beren Käumlichkeiten wurden 1783 neuhergerichtet und zu anderen Zwecken verwendet. Hiemit schließt auch die Geschichte derselben und mit wenigen Worten wollen wir noch des Schicksales des letzten Auctionsgegenstandes vom 14. Mai 1872, des Ilioneus, gedenken.

Balb gereute der Rauf desselben den ergrauten Antiquar Laudon und herzlich froh war er, als der bei der Licitation answesende Kleinseitner Steinmeher und Bildhauer Malinsty ihm denselben um vier Gulden (heute 1 fl. 68 fr.) abkaufte, ohne jedoch dessen hohen Werth selbst dann zu erkennen, als ihm auch der abgeschlagene Kopf des Ecksteines hierauf von der Commission umsonst ausgeliesert wurde. Nach Malinsty's baldigem Tode besmerkte den Torso in seinem Atelier der Prager Universitätsprosessor und Kunstenner Franz Lothar Chemant, der in ihm sogleich eine Antike vermuthete und dies gesprächsweise dem eben in Pragweisenden Wiener Augenarzt und eifrigen Antiquitätensammler Barth, der auf einer wissenschaftlichen Reise nach Dresden begriffen war, mittheilte. Der letztere eilte unversäumt zu Malinsty's Witwe, aber die hatte den Kopf des Torso von ihren Lehrjungen bereits zu Stockknöpfen verarbeiten lassen \*). Barth war über diese

<sup>\*)</sup> Der berühmte Tonkunftler Tomaichet zeigte einmal bem fel. Mitowec einen Spazierstod, bessen Marmorknopf aus bem Ropfe bes Flioneus geschnitten war. Eine hievon abweichende Berfion theilte L. G. (ber bekannte Compilator Legis-Glückselig) 1858 in ben unter Redaction bes Bibliothekars Haulch erichienenen "Aritischen Blättern für Literatur und Kunft", und zwar in seinem Artikel "Fragmente über Kunftleben und Kunftvandalismus alter und neuer Beit in Böhmen" mit, ber jedoch viele unrichtige und faliche Daten enthält.

empörende Handlung außer sich, schließlich aber doch froh, daß er wenigstens den Torso retten konnte und kaufte ihn hierauf um — sechs Siebenzehner! In Wien stellte er ihn in seiner Kunstsammlung auf und als zur Zeit des Wiener Congresses 1815 der damalige Kronprinz von Baiern (später König Ludwig I.) dieselbe besuchte und den Torso des Isioneus gewahr wurde, bot er für ihn sogleich 6000 Ducaten, die auch angenommen wurden. Zeder von seinen sechs Siebenzehnern hatte demnach Barth ein volles Tausend Ducaten eingetragen. Auf diese Art gelangte der Torso nach München und als Ludwig I. seine großartige Glyptotheks schuf, wurde der Isioneus mit anderen Statuen der Riobidensgruppe im Saale der Riobiden aufgestellt, wo ihn heute die ganze gebildete Welt bewundert.

Im Rleinen wiederholte sich hier das Schicksal der ganzen Rudolfinischen Runst= und Schatkammer. Fern vom ursprüngslichen Sammelpunkte glänzen deren Prachtstücke in der Fremde, auf dem Hradschin verblieb weiter nichts, als etwa hundert Bilder, die noch unter Iosef II. in die kaiserlichen Gemächer daselbst übertragen wurden, von denen aber ein Theil, und zwar der werthvollste, im Jahre 1876 gleichfalls nach Wien wanderte. Bon der einstigen Schöpfung des großen kaiserlichen Wäcenas ist demnach am ursprünglichen Orte nichts mehr vorhanden. Man muß jetzt sämmtliche Hauptstädte und Cabinete Europa's besuchen, um beren Reste bewundern zu können.

Es heißt in demselben: "Aber auch das Haupt davon (?) fand sich am anderen Tage der Auction und ein Landgeistlicher erstieg dasselbe für zwei Kreuzer, ließ eine Augel daraus drehen und hing sie als Gewicht an eine Pendeluhr. Diese Mittheilung ist Referenten vor vierzig Jahren von einem bei der verhängnißvollen Auction von 1782 fungirenden Domestilen, einem Gedenkmanne von achtzig Jahren, gemacht und eidlich verbürgt worden." Wir haben jedoch viele Gründe, mehr den diesbezüglichen Angaben Ehemant's, Tomaschet's und Mitowec's als jenen des durch seine lächerliche Anmaßung bekannten Legiss-Glücseligt trotz der "eidlichen Berbürgung" seines Gewährsmannes zu glauben und müssen des Letzteren Aussage in das Gebiet der Fabel verweisen, ebenso wie ein ähnliches Gerücht, nach welchem das göttergleiche Haupt zu einer Rugel verarbeitet worden, die dann beim Regelspiel in einem öffentlichen Garten Prags (man nennt den Zesuitengarten in der Kleinseite) benützt wurde.

## Die Zigeuner in Köhmen.

## Die Bigeuner in Böhmen.

Jahrhunderte lang stritten die Gelehrten über die Lösung der Frage, welches Land der Welt eigentlich die Ehre habe, die Urheimat der Parias unter den europäischen Bölkern, der Zisgeuner, zu sein, und durch ebenso viele Jahrhunderte lang blieb diese Frage stets unentschieden. Während die Einen, versührt durch lügnerische Angaben der braunen Söhne des Ostens selbst, auf Egypten als das Stammland der Zigeuner hinwiesen, schweisten Andere wieder nach Asien hin, um an den Usern des Jordan oder des Euphrat die Ursitze des so plözlich in Europa aufgetauchten Volkes zu suchen, während eine dritte Gruppe, auf die berüchtigten "Bohemiens" der Franzosen sich stützend, Stein und Bein schwor, die Zigeuner seien böhmischen Ursprungs und hätten gleichzeitig mit den Husten vom Lande Böhmen aus die westlichen Länder Europa's übersluthet.

Allen diesen Streitigkeiten, bei benen aus dem letztangeführsten Grunde der Name der böhmischen Nation übrigens keine beneidenswerthe Rolle spielte, machte erst vor wenigen Jahren jener geistreiche Philolog ein Ende, welcher auf den hervorragendsten Charakterzug der Zigeuner, den Hang zum Stehlen, sein Augenmerk richtend, nachstehend calculirte: "Nachdem es erwiesen ist, daß die herumvagirenden braunen Parias auf ihren Zügen durch die verschiedensten Länder keine Gelegenheit verabsäumen, um Alles, was in dem Bereiche ihrer langen Finger liegt, sich anzueignen, so wird sich gewiß auch in deren Sprache so mancher Diebstahl nachweisen lassen, welcher seinem Ursprunge nach auf das Land oder auf das Volk schleren läßt, dessen Sprachschaße das für die Zigeunersprache wegstidigte Wort entnommen worden. Im Versolge dieser linguistischen Diebstähle wird man dann wohl bis zu dem Ausgangspunkte, von welchem der Exodus der heimats

losen Zigeuner begonnen, gelangen und hiedurch auch das Stamm- land berselben für alle Zukunft sicherstellen."

Und in der That sollte sich diese Methode des scharssinnigen Gelehrten bei einem Diebsvolke wie die Zigeuner vollkommen bewähren. Der gewiegte Kenner des Sanskrit machte sich auf die Suche in den Irrgängen der Zigeunersprache und nachdem er in derselben in überraschender Aufeinandersolge deutsche, böhmische, ungarische, serbische, griechische, türkische und schließlich auch persische Wörter, die bei den uncivilisirten Söhnen der Wälder seit Jahrhunderten das Bürgerrecht erlangt hatten, vorgefunden, so war ihm hiedurch auch die Route für den Wanderzug des Zigeusnervolkes genau vorgezeichnet und er konnte folgerichtig das Land jenseits des Indus als die ursprüngliche Heimat desselben constatiren.

Weitere Forschungen wiesen hierauf bis zur Evidenz nach, daß die Zigeunersprache verwandt sei mit jener des Rigveda und der Mahabharata, mit dem hehren Sanskrit, zu dessen sieben neuindischen Sprachen sie nun als achte gehört. Seither sind die Gelehrten endlich über den Ursprung der Zigeuner einig geworden und selbst die Franzosen unterscheiden jeht wohl zwischen "bohémien" und "bohéme", welches erstere Wort einen Zigeuner, letteres einen Böhmen bedeutet \*). Die Thäler des Indus im schönen Hindostan, wo heute noch die verachtete Kaste der Zansgars an die Zigeuner erinnert, sind demnach die Urheimat des Nomadenvolkes, das freiwillig für immer dem Vaterlande entsagt

<sup>\*)</sup> Paladý meint wohl, die Franzosen hätten die aus Böhmen kommenben Zigeuner absichtlich "bohemiens" genannt, um das "ketzerische" Bolk von Böhmen auf eine gleiche Stufe mit dem verachtetsten, das sie damals kennen gelernt hatten, zu stellen, doch liegt es näher, den Ursprung dieser Benennung in den von Kaiser Sigmund als König von Böhmen den Zigeunern ausgestellten Geleitsbriesen zu suchen. Französische Schriftseller selbst leiten den Ursprung dieser Benennung der Zigeuner von der Thatsache her, daß die ersten Zigeuner aus Böhmen nach Frankreich kamen. An eine Herabsetzung des böhmischen Bolkes, wie Paladý meint, kann man da umsoweniger benken, als ja auch die Spanier die Zigeuner wohl im Allgemeinen "Gitanos", aber auch "Germanos" und "Bläminger" nennen, weil die ersten Zigeuner, welche die Phrenden siberschritten hatten, aus Deutschland und aus dem Blämischen kamen.

hatte, um in weiter Ferne, gemieden und verabscheut von allen anderen Völkern, ein kummerliches und den herzlosesten Verfols gungen ausgesetztes Dasein zu fristen \*).

Unbekannt sind die Ursachen, warum die Zigeuner im 5. Jahrhunderte nach Chrifto ihre Ursite in Indien verließen, um zuerft in Perfien und später am Euphrat ihre ftets wechseln= ben Lagerpläte aufzusuchen; boch tann man als sicher annehmen, daß es ihr angeborner Wandertrieb gewesen, welcher sie dem Bater= lande entfremdete und zu einem mahren Ahasver unter den Bölkern ber Welt machte. Zubem beweift fo manches perfische und arabische Sprichwort noch heute, daß die alten Zigeuner schon vor anderthalb Jahrtausenden eines ähnlichen Rufes als qualificirte Diebe sich erfreuten, welcher in unseren Tagen beren Urenkeln in Europa zukömmt. Auf dem Euphrat und Tigris trieben die ausgewanderten Indier das Sandwerk der Flufpiraten in derart unverschämter Weise, daß die siegreichen Anhänger der Lehre Mohameds im 9. Jahrhunderte mit ihnen kurzen Proceh machten und sie in alle Weltgegenden auseinander trieben. So kamen einzelne Stämme der Zigeuner in die byzantinischen Länder Rleinasiens, von wo fie bald barauf ben Weg nach ben Inseln bes Archipelagus und ichlieflich nach bem Festlande von Europa fanden.

Im Anfange bes 14. Jahrhunderts traf sie der englische Franziskaner Simeonis bereits auf Kreta und seine Beschreibung des "schmutzigen, in Höhlen wohnenden und zur ewigen Unstetigsteit gleichsam verdammten Bostes" läßt uns in demselben allsogleich die Zigeuner von heute erkennen. Von Griechenland aus verbreiteten sich die Zigeuner über die ganze Balkanhalbinsel und vornehmlich wurde daselbst die Walachei zu ihrem gelobten Lande, das deren noch heutzutage über 200.000 beherbergt. Da sie jedoch in jenem Bojarenlande dem schmählichsten Sclavenjoche versielen, suchten sie schließlich in den Pußten Ungarns Zussucht, die ihnen 1415 von dem Palatin Nikolaus Gara um so eher gewährt wurde, als die ersten Zigeuner durchaus nicht mit seeren Händen kamen,

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten Forschungen Rienzi's burfte ber Ursprung ber Zigeuner in die mahrattischen Landschaften bes Dekthans verlegt werden, wo man noch heute Leute dieses Bolkes zu Triben vereinigt findet. Gine Unterkafte ber Sudras, die bekanntesten Parias, seien die Stammeltern ber Zigeuner.

denn die Goldwäschereien der Wallachei, in welchen sie bisher zu harter Arbeit verwendet worden waren, hatten den Langfingern hinreichende Mittel geboten, um sich diesseits der Donau das Ansässigkeitsrecht nöthigenfalls zu erkaufen. Ja, Kaiser Sigmund ertheilte den gehetzten Indiern für ihr schweres Gold das Privislegium, auch andere Länder Europa's betreten zu dürsen. Die Zigeuner beuteten dasselbe ungesäumt in ausgiedigster Weise aus und bereits im Jahre 1416 begegnen wir dem Bortrabe derselbeu auch in Böhmen und ist demnach diese erste Truppe gewissermaßen als Quartiermacher aller nachfolgenden Horden anzusehen \*).

Aus dem genannten Jahre hat sich nämlich in den "Alten böhmischen Jahrbüchern" die erste schriftliche Aufzeichnung in böhmischer Sprache über das Auftauchen der Zigeuner in Mittelseuropa erhalten, während die deutschen und französischen diessbezüglichen Nachrichten etwas späteren Datums sind. — "Im Jahre 1416" — heißt es in jenem gleichzeitigen Manuscripte — "begannen sich auch die Zigeuner im Lande herumzutreiben und das Volk zu bethören" — welcher letztere Passus darauf hinweist, daß bereits die ersten Zigeuner das Handwerk der Wahrsagerei und Chiromantie; das deren Enkel zum Schaden des leichtgläubisgen Volkes heute noch charakterisirt, trefslich zu üben verstanden.

Gestützt auf den Geleitsbrief des Kaisers traten sie in Böhmen mit einem gewissen Aplomb auf und rief ihr malerisch aufgeputzter Zug von etwa 300 Köpfen, in welchem sämmtliche Männer beritten waren und Jagdhunde mit sich führten, im ganzen Lande großes Aufsehen hervor. Ihre Häuptlinge wußten außerdem das Volkburch die Angabe für sich zu gewinnen, sie seien durch die Türken, diese geschworenen Feinde der Christenheit, aus ihrem Vaterlande vertrieben worden und suchen nun Schutz bei ihren christlichen

<sup>\*)</sup> Ob die von dem Reimchronisten Dalimil beim Jahre 1242 angeführten Spione der Tartarenhorden, die nach Böhmen tamen und hier nach einem häusig wiederkehrenden Worte ihrer Sprache "Kartas" genannt wurden, Zigeuner waren, wie nach der Beschreibung ihres Aeußeren und ihres Betragens vermuthet werden tann, wagen wir nicht zu entscheiden, wiewohl Karl Hopf in seinem Werke "die Sinwanderung der Zigeuner in Europa" nachweist, daß die Zigeuner schon im 13. Jahrhundert mit den Tartaren, denen sie Späherdienste leisteten, nach Europa tamen.

Glaubensgenossen. Als man sie nach ihrem Ursprunge fragte, gaben sie Egypten für ihr Stammsand aus, doch hätten daselbst ihre Vorsahren einst den Eltern Jesu auf deren Flucht nach Egypten das erbetene Obdach versagt und darum sei ihr ganzes Volk zu ewiger Wanderung in der Welt verurtheilt. Auch die Berufung auf die ungarischen Bischösse, von denen ihnen zur Verbüßung jener schweren Versündigung ihrer Voreltern eine siebenjährige Wallsahrt zu den ersten Gnadenorten Europa's auferlegt worden sei, blieb nicht ohne Wirkung auf das Gemüth der Bevölkerung Böhmens, die selbst diesen unheimlichen Sästen die altbewährte slavische Gastfreundschaft zu Theil werden ließ\*).

Auch im benachbarten Mähren wurden die Zigeuner freundlich aufgenommen und hie und da sogar mit Geldmitteln zur Weiterreise versehen, wie aus der zum Jahre 1417 gehörenden Post der Znaimer Stadtrechnungsbücher: "den Czigeinern trinkgelt 1 Schock 3 Groschen" hervorgeht. In Süddeutschland lernte man sie zuerst gleichfalls im Jahre 1417, in der Stadt Straßburg 1418 tennen; die ausführlichsten Nachrichten über ihr Erscheinen bietet jedoch die Chronik der Stadt Conftanz, wo fie nach geschlossenem Concil in starken Haufen auftauchten und wie überall die größte Sensation erregten. Bald breiteten sie sich aber auch in der Schweiz, in Italien, Frankreich und Spanien aus, wo sie in der ersten Zeit sowohl ihres Goldes (ihre Anführer trugen goldene Knöpfe an den Wämsern und die braunen Damen stropten von Goldschmuck) als auch des Umstandes wegen, daß sie sich pfiffiger Beise sämmtlich für gute Katholiken ausgaben, ziemlich alimpflich behandelt wurden \*\*).

<sup>\*)</sup> Erwähnenswerth scheint uns jedoch, daß der Name "Cikán" bereits im Jahre 1421 zum Spottnamen diente, da derselbe dem Rosenberg'schen Castellan der im Pilsener Kreise gelegenen Burg Wildstein beigelegt wurde, und zwar wegen seines "seigen" Benehmens bei der Belagerung jener Burg durch Žižka Im 16. Jahrhunderte erscheint in Böhmen bereits eine adelige Familie des Namens Cikán von Rothenstein, später die Familien Cikán von Čermná und Cikán von Libin, und in Schlesten gab es die Familie Cikán von Sloupsto. Die Stadt Časlau hatte im Jahre 1562 einen Bürgermeister Namens Syrt Cikán, wie überhaupt um diese Zeit der Name "Cikán" schon häusig als Familienname, zumeist jedoch im süblichen Böhmen, vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Zigeunern herricht heute noch die Sage, "bas Bolt fei vor

Nur jenem Reichthume der ersten Truppen des hindostanischen Wandervolkes ift es zuzuschreiben, daß die geldbedürftigen deutschen Kürften jener Zeit, die mit Kaiser Sigmund an der Spite burch bie ftets wiederkehrenden Rriege gegen die böhmischen Sufiten so sehr beschäftigt waren, den Zigeunern die Grenzen ihrer Länder willig öffneten und deren bisher nur für Ungarn geltendes Brivi= legium der Anfässigmachung auch ihrerseits anerkannten. Rur so ift es erklärlich, daß die Zigeuner in Deutschland und den übrigen Ländern sich frei bewegen und immer stärkere Nachschübe ihrer Stammesgenoffen aus ben südöstlichen Gegenden Europa's an fich ziehen durften. Durch diese Umstände begünstigt, traten sie in einer feftgeglieberten Organisation auf, benn sie hatten ihre eigenen Richter, Grafen und Berzoge, ja in Ungarn gab es zu jener Zeit auch einen Zigeunerkönig Ladislaus, der in seinem Romadenstaate ein strammes Regiment geführt haben soll, und später in Baiern einen König Namens Zindl, während in Pforzheim ein Grabdenkmal den "Freigrafen der Zigeuner Johann von Klein= Egypten" feiert.

Speciell in Böhmen mag man in der Periode der husitischen Unruhen den Pußtasöhnen freien Spielraum in den ausgedehnten Grenzwäldern und in den durch die Bürgerkriege verwüsteten Gegenden gegönnt haben, da es sichergestellt ist, daß sie sich in der Mitte des 15. Jahrhunderts unter dem böhmischen Bolke einer vershältnißmäßig größeren Duldung als in anderen Ländern erfreuten. Es erhellt dies aus den Auszeichnungen des berühmten böhmischen Reisenden Herrn Lew von Rozmital, welcher in den Jahren 1465 bis 1467 die westlichen Länder Europa's besuchte und in seinem interessanten Reisetagebuche darüber klagt, daß selbst die Zigeuner in Böhmen glimpslicher und gastfreundlicher behandelt werden, als es ihm und seinen Reisegenossen in Spanien auf der Reise von Burgos nach Sago de Compostella widersahren sei.

langer, langer Zeit mit vielen Schägen an Gold und Ebelfteinen, mit toftbaren Gefäßen, die die Frauen auf den Köpfen trugen, nach Europa eingewandert". Allein bei ihrer Einwanderung seien sie sogleich von den Beißen um all' ihre habe gebracht worden und darum bestehe noch heute der haß ber Zigeuner gegen die Beißen und jedem Kinde werde mitgetheilt, daß sein Bater von den Beißen um seine habe gebracht worden sei.

Diese wohlwollende Behandlung lockte die Zigeuner in immer zahlreicheren Saufen nach Böhmen, wo fie fich vornehmlich in ben waldreichen südlichen Rreisen des Landes gefielen, so daß wir die= selben in den späteren Zeiten zumeist daselbst antreffen \*). Ja noch heutzutage fehren die meiften herumziehenden Kamilien mit Borliebe in jene Gegenden zurud, wo fie von altersher ihre beftimmten Wege haben und ftets diefelben Ortschaften, Meierhöfe und Ginschichten, diefelben Balber und Lagerstätten aufsuchen, bie vor Jahrhunderten schon ihren Vorfahren bekannt waren, so baß man für wahr annehmen fann, baß fie bezüglich ber Richtung ihrer Wanderung gewisse Traditionen besiten, die fich von Beschlecht zu Geschlecht vererben. Ja felbft in ber Hauptftabt bes Landes murbe ihnen friedliches Quartier zu Theil, benn in ben erwähnten Jahrbüchern finden wir bei dem Jahre 1481 (also unter der Regierung Bladiflam's des Jagellonen) die Notig, daß "in jenem Jahre am Montage vor dem Feste der Uebertragung bes heil. Wenzel (2. März) die Zigeuner wieder nach Prag kamen und in der Neuftadt ihr Lager aufschlugen". Zu jener Zeit hatte aber schon in den westlichen Ländern Europa's, vor Allem in Frankreich und Spanien, die Berfolgung ber Zigeuner ihren Anfang genommen und fo tam es. daß beren Horden sowohl aus Often als auch aus Weften nach dem toleranten Lande Böhmen kamen, um hier Schutz gegen ihre Bedränger zu suchen. Um Schlusse des 15. Jahrhunderts waren sie bereits aus allen westlichen Ländern ausgewiesen und in manchen berselben, so nament= lich in Holland, drohte man jedem Zigeuner, welcher innerhalb ber Grengen betreten werde, mit dem Tobe auf dem Galgen.

Aber auch unter diesen Verhältnissen dulbete man sie noch immer in Böhmen, denn nach der bereits angeführten Quelle "zogen die Zigeuner im Jahre 1523 unbehelligt im Lande umher und in Prag selbst übersiedelte am Tage des heil. Lambert (17. September) ein Hausen derselben von der Altstadt in die

<sup>\*)</sup> In einem allegorischen böhmischen Gebichte, das dem Prinzen Sonnet von Podebrad zugeschrieben wird, tommt der Bers vor: "Smykaje se vsudy jako eikan" (Er zieht überall wie ein Zigeuner herum), was als Beweis dessen gelten tann, daß schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Böhmen der Zigeuner das Prototyp eines vagabundirenden Menschen war.

obere Neustabt, wo sie in mehreren Häusern der Holzhauer unterhalb des Emausklosters durch einige Tage verblieben, bis sie schließlich in die Kleinseite hinüberzogen".

Doch auch in Böhmen schlug endlich die lette Stunde ihrer bisherigen Freiheit und Duldung Seitens bes Bolfes und der Behörden, denn die verwöhnten Romaden ließen fich im Laufe der Reit nicht nur ichwere Verfündigungen gegen die Gaftfreundschaft des böhmischen Bolkes zu Schulden kommen, sondern fie verbunbeten sich auch insgeheim mit den Erzfeinden der Chriftenheit, die damals bereits halb Ungarn erobert hatten und gegen Ferdinand I. einen wahren Bernichtungsfrieg planten. Bereits im Jahre 1538 beschlossen die mährischen Stände, die Zigeuner nicht mehr im Lande zu dulben, da Beweise vorlagen, daß viele berselben ben Türken als Spione bienten und fich ju feindlichen Anschlägen gegen die Chriften gebrauchen ließen. Auf noch fcnöbere Beife lohnten sie die bisher in Böhmen genossene Gastfreundschaft, als fie in den Jahren 1536—1541 als Brandstifter auftraten, die von den Türken gedungen waren, in Ferdinand's I. Landen die Städte anzugunden, um die Chriften an ber fraftigen Führung bes Rrieges zu hindern. Biele Städte in Mähren und Böhmen und selbst in den angrenzenden beutschen Ländern gingen auf solche Art in Flammen auf und eine Unzahl dieser Brandstifter, von denen einzelne auf ber Folter vorgaben, das Geld für diese Schandthaten von den Juden empfangen ju haben, endete auf dem Galgen ober in den von ihnen entzündeten Flammen, in welche die Ruchlosen von dem erbitterten Bolfe ohneweiters geworfen wurden, sobald sie sich auf frischer That ertappen ließen. So ging am 19. Juli 1536 die ganze Stadt Röniggrät in Flammen auf, die nach einer gleichzeitigen handschriftlichen Chronit von ben Bigeunern angefacht worden waren. Sehr nahe liegt hiebei die Vermuthung, daß diese Clenden auch die Urheber jenes furchtbaren Brandes gewesen, welcher am 2. Juni 1541 in Brag die Rleinseite und den Fradschin mit der königlichen Burg in Afche legte und neben Millionen anderweitigen Schadens auch den unermeglichen Berluft ber Landtafel bes Königreiches Böhmen herbeiführte. Die überaus ichnelle Berbreitung des Brandes, bei welchem die Flammen mehrmals an verschiedenen Orten zugleich emporschlugen, läßt diese Annahme als sehr glaubwürdig erscheinen, jedenfalls glaubwürdiger, als jenes widersinnige, durch die Böhmischen Brüder aus Haß gegen Ferdinand I. aufgebrachte Gerücht, der König selber habe jenen Brand veranlaßt, um hiedurch die Landtafel und die in derselben enthaltenen Freiheitsbriefe des Landes zerstören zu lassen.

Unter solchen Verhältnissen war es gebotene Pflicht, schärfere Maßregeln gegen die Ausschreitungen der Zigeuner zu ergreifen und bald folgte ein Ausweifungsbecret dem anderen, wiewohl dieselben in den ersten Jahren zumeist wirkungslos blieben, da die öffentlichen Sicherheitszustände bei der damals durch die Stände noch fehr beschränkten königlichen Erecutive Bieles zu wünschen übrig ließen. Erft als nach Niederwerfung des Aufstandes von 1547 Ferdinand I. die Zügel der Regierung strammer anziehen konnte, trat der König auch gegen die Zigeuner energischer auf, um das Land endlich von denselben zu säubern. Als er Mitte December 1549 auf der Rudreise von Brag nach Wien begriffen war, überzeugte er sich auf seiner Fahrt durch das südliche Böhmen mit eigenen Augen, daß namentlich die Gegend zwischen Sobestau und Neuhaus von Zigeunerhorden wimmle, welche das Reisen daselbst fehr unficher machten. Diese Wahrnehmung veranlaßte den König zu augenblicklichem Einschreiten gegen diesen Unfug und noch von Neuhaus aus, wo er einen Tag lang verweilte, erließ er an sämmtliche Stände des Königreiches ein Mandat, daß "die Zigeuner nirgends geduldet werden dürfen, wie es bisher in diesem Lande der Fall gewesen", sondern daß es "allen Herren, Rittern, Städten und allen Ginwohnern ftrengftens geboten sei, in keinem Orte die Zigeuner zu dulden und wo die= selben angetroffen werden sollten, sie von einer Gemeinde zur anderen geleiten zu laffen, bis fie über die Grenze des Königreiches hinaus wären, ohne dieselben länger als über Racht im Orte zu behalten". Zugleich sollten ihnen hiebei sämmtliche Waffen weg= genommen, doch ihren Angehörigen an der Gesundheit nicht ge= schadet werden.

Das königliche Mandat hatte nun zur Folge, daß man allerorten gegen die Zigeuner scharf vorging und sich keineswegs mit deren Ausweisung und Escortirung aus dem Lande begnügte, sondern einen förmlichen Vertilgungskrieg wider dieselben in Scene

fette. Nicht nur die Männer, welche fich ihren Berfolgern wohl mit Baffen in der Sand widersett haben mochten, sondern auch die Weiber und Rinder murden wie wilde Thiere gehett und gemordet, so daß Ferdinand I. den 20. Jänner 1556 ein neues Mandat zu erlassen sich genöthigt sah, mit welchem angeordnet wurde, "die Zigeuner, vornehmlich aber beren Weiber und Rinder, nicht allsogleich zu ertränken ober auf andere schimpfliche Beise ju töbten, sondern dieselben als Sträflinge jur Berrichtung von Arbeiten oder auf andere Beise zu verwenden". Aehnlich ging man auch in Mähren und Ungarn gegen die Zigeuner vor, benn Ferdinand I. hatte biefelben mit Recht im Berdachte, daß fie ge= heime Spione der Türken seien, wie dies namentlich in Ungarn in vielen Fällen erwiesen worden. Und wie fehr die Annahme eines geheimen Bündniffes zwischen den Zigeunern und ben Feinden ber Chriftenheit begründet mar, bewies die Thatsache, daß im Jahre 1579 der Bascha von Ofen eine große Schaar von Zigeunern nach Mähren auf Raub und Plünderung entsendete, wobei er dieselben seines Schutes versicherte, allerdings aber die Absicht hatte, den Rückfehrenden ihre Beute, unter dem Bormande, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, abzunehmen. Doch hatten sich hiebei sowohl der Bascha als auch die Zigeuner, und zwar lettere auf furchtbare Beise getäuscht. Denn die Mährer sammelten rafc ihre Truppen, überfielen die beuteluftige Schaar bei Olmüt, wo fie die eine Sälfte der Räuber niedermachten und die andere gefangennahmen, worauf über 600 Mann ohne viel Federlesens aufgeknüpft wurden. Rein einziger von den braunen Buftaföhnen kehrte nach Ofen zurud, um dem verrätherischen Pascha das schmähliche Miglingen seines Blanes melben zu fonnen.

Von da ab erschien selbst das grausamste Vorgehen gegen die Zigeuner als gerechtsertigt und von Jahr zu Jahr wiedersholten sich die Hetziagden gegen die Verbündeten der Türken, welche, allen Verfolgungen trotend, mit der Regelmäßigkeit von Zugvögeln von Neuem wieder nach Böhmen sich wagten.

Aus dieser Periode stammt auch das Urtheil eines böhmischen Autoren über den Ursprung und den Charakter der Zigeuner, das einzige, das wir in der Literatur jener Zeit aufgezeichnet

finden. Das große Reisewert des berühmten böhmischen Orientreisenden, Christoph Harant von Polzic, der im Jahre 1598 Paläftina und Egypten besuchte, bemerkt nämlich bei der Beschreibung des letteren Landes über die Zigeuner Folgendes: "Schließlich muß ich auch Etwas über die Zigeuner erwähnen, welche die Griechen Attingan, die Balfchen Zingari nennen. Obwohl diefel= ben bei uns vorgeben, daß sie aus Egypten stammen und daß sie in der Welt herumwandern muffen, weil fie der vor Berodes fich flüchtenden Jungfrau Maria und Chriftus teine Gaftfreundschaft gemähren wollten, so habe ich boch erkannt, daß fie bier in Egypten eben folche Fremdlinge, Landstreicher, Wahrsager, Miffethater und herenmeister find, wie bei uns in Böhmen, da fie in bem gangen türkischen Ronigreich von einem Orte zum anderen wandern und hier in Kairo, in Alexandria auf allen Blagen ju sehen sind, wo sie die Leute burch ihre Bahrsagereien betrügen. Ueber deren Herkunft geben die Scribenten verschiedenartige Nachrichten. Aventinus schreibt, daß fie turkischer Ration seien und daß sie von den Türken als Spione in unsere Länder geschickt werden; Bulcanius läßt fie aus Nubien entstammen, von wo fie ihrer christlichen oder vielmehr keterischen Religion wegen vertrieben worden feien, so daß fie nach Balaftina, Sprien, Afien Thracien und schließlich auch in unsere Länder kamen, wo sie fich durch verschiedene schlechte Anschläge ernähren. 3ch selbst halte bafür, baß es ein aus allen Ländern zusammengelaufenes Gefindel ift, welches fich mahrscheinlich ben ursprünglichen Egyptern und Rubiern angeschlossen hatte, seit jener Reit aber ungeheuerlich sich vermehrte und nun dem Sprichworte gemäß handelt: "Wer mit ben Wölfen zusammen ift, muß mit ihnen heulen". Siebei kann jeboch gefagt werben, daß jebes Land feine heimatlichen Rigeuner, bas heifit Landesschädiger hat, welche aus einer Begend in die andere wandern, aber sich tropbem nicht allzuweit entfernen. Jene aus Cappten ober aus anderen türkischen Ländern kommen jedoch in unfer Baterland nur der Spionage wegen, benn zu Saufe tonnen fie fich beffer ernähren; die Ginen leben nämlich vom Schmiedehandwerk, und da fie eine vortreffliche Rohle zu brennen und bas Gifen zu harten versteben, fo haben fie ftets einen großen Rulauf, während bie Anderen durch Wahrsagerei und andere

Gauteleien ihr Leben gut friften, da sich die Türken noch weit eher bethören laffen, als die Chriften."

Harant hatte hier vollkommen Recht, die Zigeuner für Spione und Landesschädiger zu halten, denn die oben angeführten Thatsfachen genügen vollkommen, sein Urtheil zu bestätigen. Hiedurch erscheinen aber auch in der That alle die scharfen, wider die Zigeuner von den einzelnen Herrschern Böhmens ergriffenen Maßzegeln gerechtsertigt, wenn dieselben auch nicht gleich von befriesbigendem Erfolge begleitet waren.

Auch Rudolf II. verbot diesen Bagabunden durch öffentliche Batente alle seine Länder, was jedoch ebensowenig wie früher Erfolg hatte, wie die bis jum Ausbruche des breißigjährigen Rrieges von ben böhmischen und mährischen Ständen wiederholt becretirten Ausweisungen und Verfolgungen ber Zigeuner beweisen. Dafür öffnete ihnen die eben erwähnte langjährige Rriegsperiode wie so vielen anderen Gräueln Thur und Thor und bereits im Jahre 1625 wird berichtet, daß berittene Trupps von Zigeunern, an 10 bis 15 Mann zählend, Wallenstein's Armee auf beren Zug von Böhmen gegen Niedersachsen folgten und zumeift in Balbern und Gebuschen sich verbergend, auf passende Gelegenheit lauerten, um wehrlose Gemeinden zu überfallen und die ohnehin auf den Bettelstab gebrachte Bevölkerung um ihre lette habe zu plündern. Wie hungrige Heuschrecken begleiteten sie brei Jahrzehente hindurch die fampfenden Beere, ohne bei der herrschenden Anarchie das strenge Auge der Regierungen fürchten zu müssen, und auch noch lange nach dem westphälischen Friedensschlusse unternahmen sie in hellen Haufen kecke Raubzüge gegen die besitzenden Classen. So erschien im Jahre 1675 in der Gegend von Sebaftiansberg und Neudorf im Erzgebirge ein Zigeunertrupp, an 50 Mann und 40 Bferde gahlend und von einem gewaltigen Troffe von Beibern und Rindern begleitet, welcher ungahlige Diebstähle übte und nur unter Aufgebot der bewaffneten Macht vertrieben werden konnte.

Mit einem ähnlichen Trosse von Zigeunern traf auch der bekannte französische Arzt und Gelehrte Karl Patin, der um das Jahr 1670 Böhmen bereiste, zusammen, worüber wir in seinem, in Basel 1673 erschienenen Reiseberichte folgende interessante Aufseichnung lesen: "Ich nahm noch einmal meinen Weg (von Prag)

nach Wien; allein bevor ich bort ankam, hatte ich noch ein ganz eigenthümliches Abenteuer, was auf meine Phantasie ben tiefsten Eindruck machte. Wir fuhren zwischen der Elbe und einem kleinen Behölg: plöplich überraschte uns am Ende der Wiese eine lebenbige Stizze ber Auferstehung und bes jungsten Gerichtes. Drei bis vierhundert Geftalten erhoben fich vom Boden, auf dem fie lagen. Sie bachten nicht baran, sich zu kleiben, benn sie hatten keine Kleider; nur wenige bedeckten ihre Blöße, Scham war ihnen unbekannt. Ich wag' es nicht zu beschreiben, was ich sah und was ich für ein kleines Almosen hatte sehen können. Es war eine Truppe oder vielmehr ein Regiment Zigeuner, jener echten ursprünglichen, die tein Sandwert, teinen Reichthum, feine Freunde, feine Thätigkeit kennen und bennoch leben und in einer Freiheit leben, wie man fie in der freiesten Republit der Welt nicht findet. Ich reisete damals mit einem Bolen und einem höchst gebildeten Studenten aus Stralfund, Namens Lege; fie maren über diese Erscheinung nicht minder erstaunt als ich."

Man ersieht hieraus, daß sich die kosmopolitischen Bagabunden zu jener Zeit in Böhmen noch einer ziemlichen Freiheit erfreuten, doch ihrer Ausschreitungen wegen griff man unter der Regierungsperiode Leopold's I. wieder in allen österreichischen Landen zu strengeren Maßregeln gegen die Zigeuner\*) und auf einen Bericht der böhmischen Statthalter hin erließ der Kaiser, nachdem die ersten Ausweisungsdecrete vom 15. October 1674 und 21. August 1680 ohne Erfolg geblieben waren, unter'm 21. April 1688 ein Rescript, die Zigeuner nirgends zu dulden, sondern denselben, wo sie auch betreten werden mögen, Alles wegzunehmen und sie mit leeren Händen über die Grenze zu jagen. Und sollte sich das "Zigeunergesindel" auf seine Kässe berufen, hieß es in dem kaiserl. Rescripte, so solle hierauf gar keine Rückssicht genommen werden \*\*).

<sup>\*)</sup> So wurde im Jahre 1676 in der Stadt Chotzen der Zigeuner Wenzel Kubik wegen Landstreicherei zum Tode durch den Strang verurtheilt, welches Urtheil von dem Prager Appellationsgerichte am 27. August 1676 bestätigt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Diese Strenge bes Raisers, sowie die allgemeine Abneigung gegen die Bigeuner hinderte indeß nicht, daß bei bem großen Hoffeste am Faschingsmontag

Aber auch die Herren Zigeuner nahmen wenig Rücksicht auf das faiferl. Rescript und schon im nächsten Jahre mußten die Statthalter beim Raifer neuerdings Rlage führen, daß die Rigeuner in Böhmen sich erschrecklich mehren und vorzüglich aus Mähren und Schlefien fich in's Land gieben. Leopold I. forderte bemnach laut Erlaß vom 24. Mai 1689 die Stände der beiden genannten Länder auf, die Zigeuner unnachsichtlich bis auf den letten Mann über die Grenze zu bringen und fünftighin Niemanden von deren Angehörigen in's Land zuzulaffen. Man beklagte fich zu jener Beit allgemein über die Zigeuner, daß fie fich nicht nur auf's Betteln und Stehlen verlegen, sondern auch durch Brandftiftun= gen, Raub und Falschmungerei unberechenbaren Schaden der Bevölkerung bereiten, welche lettere den sie bethörenden Rigeuner= weibern ihre Säufer öffne und durch deren Bahrsagereien bestrickt werde, um dann den Raubanfällen der Manner zu verfallen. Deswegen wurde in demselben Jahre, als die böhmische Statt= halterei unter'm 21. August 1689 die Kreishauptmänner auf die berüchtigten französischen Brandstifter in Böhmen aufmerksam machte, zugleich angeordnet, daß derfelben Urfache wegen alle Rigeuner, welche binnen drei Tagen das Land nicht verlassen. bem Galgen überantwortet werden follen.

Aber alle diese und viele spätere gleichlautende Verordnungen gegen die Zigeuner blieben ohne erwünschtes Resultat und Kaiser Leopold sah sich daher gezwungen, zum äußersten Wittel gegen die unverbesserlichen Schädiger der öffentlichen Sicherheit und Ruhe zu greisen, nämlich die Zigeuner für vogelfrei und außershalb aller Gesetze stehend zu erklären. In Böhmen geschah dies durch taiserl. Rescript vom 11. Juli 1697 und nachdem dasselbe durch die königliche Statthalterei in allen Gemeinden des Landes verlautbart worden, begann in zwölf Stunden hierauf allerorten die Hetziagd gegen die unglücklichen Söhne des Ostens. Die Männer wurden gehängt ober in ganzen Rudeln zusammenges

am 2. März 1680, als sich Kaiser Leopold I. mit seinem Hofe aus Furcht vor ber Pest in Wien auf bem Fradschin in Prag aufhielt, bei welchem Feste von ben Cavalieren eine böhmische Bauernhochzeit ausgestührt wurde, der Prinz von Baben einen Zigeuner und die Gräfin Theresia von Tachach eine Zigeunerin darstellte.

schoffen, die Weiber und Kinder, nachdem man denfelben die Ohren und die Rasen abgeschnitten, gewaltsam über die Grenze gebracht. In ihrer Verzweiflung setten sich die Zigeuner an vielen Orten zur Wehr und in den blutigen Scharmützeln mit ihnen fielen mehrere Rreisdragoner und auch die zur Treibjagd aufgebotenen Bauern hatten manniafache Verluste zu verzeichnen, mas natürlich den Grimm des Bolkes nur noch mehr anfachte. In Brag felbst wurden vier Zigeuner ertappt und ohneweiters vor den Thoren ber Stadt aufgeknüpft, mahrend ber Buttel ihre Beiber hinauspeitschte und für ewige Zeiten aus dem Lande verwies. Hunderte von braunen Leichen hingen in den Grenzwaldungen, um die etwa nachfolgenden Zigeuner gleich bei dem ersten Betreten des böhmischen Bodens abzuschrecken, und Ströme Blutes wurden ver= goffen, um bas Land von der "abscheulichen Zigeunerbrut" ju fänbern. Grabesftille herrschte nun in den Balbern, die einft von dem Lärm der Lagerstätten der halbnackten und zumeist nur von Mas lebenden und doch ftets lebensfrohen Indier widerhallten: erloschen waren die Flammen, um welche herum die schwarzäugigen Rigeunermädchen ihre wilden Tanze aufgeführt hatten und verödet waren die geheimen alten Waldwege, auf welchen die ersten Zigeuner in's Innere Böhmens eingebrungen waren und die durch brei Rahrhunderte allen fpater einwandernden Sorden zum Wegweiser gedient hatten. Nun gab es in diesen Grenzwäldern gar schreckliche Wegweiser, die Galgen, an denen die Leichen der Opfer der letten allgemeinen Wildhat baumelten, und namentlich an der Grenze gegen Mähren und Niederöfterreich ließen fich die unbeimlichen Pfosten zu hunderten gahlen.

Mehrere Jahre lang schien es, als sei Böhmen durch diese Menschenhetziagd für immer der Zigeuner los geworden, denn durch längere Zeit wagte keiner berselben den Fuß in jenes Land zu setzen, wo man mit jedem Mitgliede des proscribirten Volkes so furchtbar kurzen Proceß machte. Aber der Mensch ist ein Geswohnheitsthier und schließlich verliert selbst der Galgen viel von seiner Schrecklichkeit, wenn man ihn immerwährend vor Augen hat. So war es auch mit den Zigeunern, welche durch die an der Grenze aufgestellte Galgenallee von Böhmen fern gehalten werden sollten. Nach einigen Jahren gab es in jener unheimlichen Barriere

ichon ziemliche Lücken, die aufgeknüpften Leichen waren längst zu Moder geworden und in gleichem Berhältniß war in den Bergen der ungarischen und sonstigen Zigeuner die Sehnsucht nach dem einft so gaftfreundlichen Lande jenseits des bohmisch-mahrischen Scheidegebirges gewachsen. Zuerft einzeln, bann aber in ganzen Familien magten fie fich wieder in die geliebten bohmischen Bälder im Taborer und Budweiser Kreise, die sie als heiliges Erbe nach ihren Borfahren betrachteten und nach benen fie ihre Traditionen ohne Unterlag und unter Berachtung jedweder Gefahr zogen. Und als unter Josef I. eine etwas milbere Braris gegen die Zigeuner platgegriffen hatte, tamen dieselben in zahlreichen Saufen aus Ungarn und Mähren, um die alten Lagerpläte in Böhmen aufzusuchen. Das Rescript vom 11. Juli 1697 wurde nicht mehr in der vollen Strenge gehandhabt und fo trieben es die zurudgekehrten Aspiranten des Galgens bald wieder so toll wie vorher, als fie den Born Leopold's I. gegen fich entflammt hatten.

Bald mußte daher auch Josef I. von seiner bisherigen Milde abgehen und zu ftrengeren Magregeln gegen die wieder übermuthig gewordenen Barias greifen. Das erwähnte Rescript wurde wohl noch nicht wieder zu voller Geltung restituirt, aber doch allen Zigeunern das Ueberschreiten ber bohmischen Grenze auf's Strengfte unterfagt. Auf allen Strafen und Wegen an ber Grenze wurden Tafeln mit dem bezüglichen Berbote aufgepflanzt und als verständliches Warnungszeichen zugleich neben jeder Tafel ein Galgen aufgerichtet. In ben Grenzgemeinden ftarrte gleichfalls vor jedem ersten Sause eine ähnliche Tafel den etwa sich zeigenden Zigeunern entgegen. Aber an der Hartnäckigkeit der letteren scheiterten alle diese Magregeln, sowie die alljährlich sich wiederholenden Ausweisungsdecrete der böhmischen Statthalterei, und so mußte man bei der stets wachsenden Frechheit und Widerspänstigkeit der Proscribirten wieder zu dem äußersten Mittel Leopold's I. jurudgreifen. Jeder ergriffene Bigeuner murde gleich am Orte aufgeknüpft und bie grausen Scenen vom Juli 1697 wiederholten sich in neuer Auflage, worüber die Archive und Chronifen ber Städte aus jener Beriode ungählige Belege enthalten. So wurde im September 1707 in Libochowic eine Rigeunergruppe aufgegriffen und in Folge der Sentenz der böhmischen

Appellation vom 19. desselben Monates der Anführer derselben, Georg Czikaner, mit dem Tode am Galgen bestraft und die sechs Weiber unter dem hängenden Leichnam desselben zuerst mit Ruthen gepeitscht, dann jeder das rechte Ohr abgeschnitten und an den Galgen genagelt und hierauf alle des Landes verwiesen. Einige Wochen später ereilte dort dasselbe Schicksal eine andere Bande, doch wurden die Männer, da es in der Stadt selbst an der nöthisgen Anzahl von Galgen mangelte, durch das königl. Kreisamt in drei Nachbarstädte überführt, um dort mit dem Strange zu enden. Fünf Weiber sammt mehreren Kindern und einem Greise blieben in Libochowic zurück und wurde letztere gleichfalls mit dem Galgen, erstere mit Abschneiden des rechten Ohres und Auspeitsschen bestraft.

Ein anschauliches Bild beffen, mit welchen Schwierigkeiten die damaligen herrschaftlichen Aemter in den Grenzgegenden bei Berfolgung der Zigeuner zu kämpfen hatten und welchen Widerstand die letteren leisteten, gewinnen wir aus den im Archive des Ciftercienserstiftes Sobenfurt enthaltenen Urkunden vom Jahre 1715, welche die Magnahmen der Stiftsherrschaft gegen die in den ausgedehnten Wäldern im Süden Böhmens hausenden und das Eigenthum der Landbevölkerung auf's Aeußerste bedrohenden Rotten betreffen. Unter'm 31. Jänner 1715 berichtete der Secretär des genannten Stiftes, Johann Paul Brimb, an das königliche Rreisamt zu Budweis, daß sich an der oberöfterreichischen Grenze bei den Gemeinden Kaltenbrunn und Schlögl zahlreiche Zigeuner haben sehen lassen, auf welche von den herrschaftlichen Jägern und Bauern sogleich geftreift worden. Da jedoch das "liederliche Gefindel mit gezogenen Röhren, Flinten, Bistolen, Terzerolen, Pallaschen, Säbeln und Degen sattsam versehen mar", hatten diese Streifungen keinen Erfolg gehabt und dies um fo weniger, als fich die Rigeuner bei jedem Rusammenstoße mit den Verfolgern schnell über die Grenze gurudzogen, um dann auf einer anderen Seite wieder hervorzubrechen. Oft sei aber deren Uebermacht so groß gewesen, daß die Jäger sich taum getrauten, in ihre Reviere zu geben, mahrend die Bauern, eingeschüchtert durch die Drohung ber Zigeuner, der rothe Sahn werde ihnen auf's Dach gesetzt und jeder mögliche Schaben zugefügt werden, Anftand nahmen, sich fernerhin an den Streifzügen zu betheiligen. Daher werde das Kreisamt, da nur das Aufgebot einer größeren bewaffneten Macht diesem Zigeunerunfug wirksam steuern könne, ersucht, eine Abtheislung der in Budweis und Neuhaus einquartierten Miliz unter dem Commando eines im kleinen Kriege erfahrenen Officiers nach der bedrohten Gegend zu entsenden. Wit 30 oder 40 Reitern werde dem Diebsgesindel, das es vorzüglich auf die Pferde der Bauern abgesehen habe und dessen größte Bande an 30 Mann zähle, wohl beizukommen sein.

Diesem Ansuchen wurde nach kurzer Zeit willfahrt und eine Abtheilung Soldaten in die Umgegend von Rrumau einquartiert. um von dort aus bis an die Grenze zu ftreifen, mahrend gleichzeitig auch von Oberöfterreich aus, wo namentlich die Herrschaften Freistadt, Waldenfels, Warenberg und Helfenberg von den Zigeunerhorden viel zu leiden hatten, eine ähnliche Berfolgung eingeleitet wurde. Diesem energischen Borgeben gegenüber vermochten nun die Zigeuner wohl nicht lange Stand zu halten, da auch die Bevölkerung bei dieser wirksamen Unterftugung Seitens des Militars wieder Muth gefaßt hatte und berghaft an den Streifungen gegen das gemeinschädliche Volk Theil nahm. Aber auch die Zigeuner wehrten sich verzweifelt ihrer Haut und vor Allem war es beren Anführer, "der Ergräuber und Zigeuner Wolf genannt", welcher auch nach der Versprengung seiner Rotte den Verfolgern viel zu schaffen machte. Derfelbe wurde eines Tages, es war am 28. Mai 1715, bei Rappel mit einem seiner Genossen von den die Verfolger begleitenden Sunden aufgeftöbert, falvirte fich jedoch, nachdem er auf feine Feinde fünf Schuffe abgefeuert hatte, in den bichten Wald und es gelang ihm, über die nahe Grenze nach Warenberg zu entkommen, wo er fich in einem Bauernhaus verrammelte. Aber die Waxenberger waren ihm dicht auf den Fersen und umringten das Haus, so daß der Rädelsführer endlich verloren zu sein schien. Doch auch jett verließ den verwegenen Räuber seine Tollkühnheit keineswegs und nachdem er einen zugesperrten Laden aufgesprengt, rannte er den davor stehenden Schüten über den Saufen und suchte wieder sein Heil in der Flucht nach dem nächsten Balde. Die übrigen Bauern sendeten ihm wohl einige Kugeln nach, von welchen zwei auch ihr Ziel nicht verfehlten, doch traf die eine

nur die Biftole im Gurtel bes Räubers, während ihn die andere blos leicht bleffirte. So entkam Wolf neuerdings und richtete feine fliehenden Schritte zu dem im Balbe gelegenen Bauschen bes Martetschläger Jägers, welcher in Böhmen zu seinen unermublichsten Verfolgern gehört und zur Sprengung der Wolf'ichen Bande am meisten beigetragen hatte. Sier drohte er dem erschrockenen Beibe des Jagers, er werde fie und ihr Rind ermorden und das haus anzünden, falls fie nicht seinen heißhunger, der ihn an weiterer Flucht behindere, durch reichliche Speife stillen murbe. Die Frau sagte dies zu, aber während sie mit der Zurichtung einer Cierspeise beschäftigt war, schickte sie insgeheim einen Boten nach ihrem Mann, welcher auch bald mit drei Schützen eintraf und fogleich über den Räuber herfiel. Derfelbe schlüpfte aber mit wahrer Zigeunerbehendigkeit unter seinen Rugen hindurch und es gelang ihm, die Thur zu erreichen, wo ihn jedoch die daselbst aufgestellten Bachen mit zwei wohlgezielten Schuffen niederftredten, fo daß er bald darauf feinen Beift aufgab.

Am nächsten Tage kam die Nachricht, der Rest der Wolf's schen Bande sei bei dem Dorfe Fornschlag unweit Hohensurt gessehen worden und allsogleich brach der Officier mit sechs Mann Soldaten und einer Schaar von Bauern zur Verfolgung derselben auf. Doch gelang es trothem drei Männern, unter denen sich auch Wolf's Knecht befand, nach verzweiselter Gegenwehr zu entkommen, während die übrigen eilf Personen, zumeist Weiber und Kinder, von den erbitterten Soldaten und Bauern auf der Stelle massacrirt wurden. Seit diesem Blutbade blieb das Stiftszgebiet von der Landplage der Zigeuner verschont, doch wiedersholten sich derartige Scenen um so häusiger in anderen Gegenden des Landes, zumal Kaiser Karl VI. die Unglücklichen mit Patent vom 20. Juni 1721 wieder für vogelfrei erklärt und die früheren Bestimmungen des Leopold'schen Rescriptes nur noch verschärft hatte.

So bestimmte Art. 2 dieses Patentes, daß neben den Männern auch die Weiber dem Tode durch den Strang zu versallen haben und nur die Kinder an Spitäler zur chriftlichen Erziehung zu übergeben seien. Im Art. 4 wurde die Aufstellung der "Zigennertaseln" an der Grenze und in jeder Gemeinde anbesohlen während Art. 5 Jeden mit schweren Strafen bedrohte, wer sich ber Vorschubleiftung an die Zigeuner schuldig mache. (Bermögende mußten in einem folchen Kalle 100 Ducaten Strafgeld erlegen, während Aermere mit Freiheitsftrafen belegt wurden.) Die Ortsbehörden hatten das Recht, zu jeder Zeit militärische Affistenz zur Berfolgung der Proscribirten zu verlangen und durfte ihnen die= felbe in keinem Falle verfagt werden. Aehnlich ftrenge Bestim= mungen enthielt das faiferl. Batent vom 22. Janner 1726, deffen erfter Artikel alle Zigeuner von Neuem für vogelfrei erklärte, mahrend der 4. Artikel die fofortige Sinrichtung jedes Ergriffenen burch ben Strang anordnete. Den Anaben (jedoch nur bis zum 18. Lebensjahre, benn ältere wurden gleichfalls gehängt) und Beibern murde im Betretungsfalle ein Ohr abgeschnitten, und zwar war hiezu in Böhmen bas rechte, in Mähren, Schlesien und im Glatischen bas linke Ohr bestimmt, obwohl die Benker hiebei zumeift nach Gutdunken verfuhren. Sobald aber ein Säftling gleichzeitig eines Bergebens überwiesen wurde, verlor er auch bas zweite Ohr und bei etwaiger Rückfehr in bas Rönigreich endete er unnachsichtlich auf bem Galgen.

Sin allgemeiner Vertilgungskrieg gegen die gehetzten Kinder Hindostans war die Folge dieser drakonischen Bestimmungen, obwohl man an vielen Orten menschlicher dachte als die kais. Patente,
und es bezüglich der Weiber bei dem bisherigen Auspeitschen und
dem Ohrabschneiden verblieb, ohne die Armen gleich dem Galgen
zu überliesern, salls nur dieselben einen Revers unterschrieben,
nie mehr nach Böhmen zurücksehren zu wollen. Eine derartige
Urkunde aus dem Jahre 1723 besindet sich im Archive des Städtchens Choltic bei Chrudim, und zwar stellte dieselbe die in Haft
genommene Zigeunerin Anna Janos aus, um dem sie bedrohenden
Tode durch den Strang zu entgehen, während sie den Berlust
des rechten Ohres und Auspeitschen unter dem Galgen erdulden
mußte \*). Eine ihrer Genossinnen, Namens Veronika Janda, welche

<sup>\*)</sup> Der Revers lautet wörtlich, wie folgt: "Ich, Anna Janos, verurtheilt zum Berlufte bes rechten Ohres durch Abschneiben besselben und zum Auspeitschen unter dem Galgen, sowie auf ewige Zeiten aus den Ländern S. R. M. ausgewiesen, stelle diesen Criminalrevers aus und schwöre bei Gott dem Almächtigen, der seligen Jungfrau Maria der Gottesgebärerin und allen Heiligen,

von demselben Schickfale bereits in Policka ereilt worden mar, wurde im Jahre 1726 in Choltic ergriffen und gab dem die Untersuchung gegen sie führenden Richter auf dessen Frage, warum fie nach ber peinlichen Execution wieder nach Böhmen zurüchgekehrt sei, zur Antwort: "Wenn Alle das Land verließen, dann wurde ich gleichfalls von dannen ziehen. Da wir aber in Böhmen ge= boren find, so wollen wir auch in böhmischer Erde unsere Gebeine ruben laffen. Es moge nach bem Willen Gottes geschehen!" -In Dobrowic bei Jungbunglau mußte die Zigeunerin Monika Ružička einen ähnlichen Revers ausstellen, nachdem man ihr vor ber Execution auf der Schulter ben Buchstaben R ausgebrannt und beffen Umriffe mit Schiefpulver tüchtig eingerieben hatte, · bamit bas Schandmal nicht ausgewaschen werben könne. Zugleich wurde ein Bildniß der Delinquentin dem königl. Appellations= gerichte in Prag übersenbet, mas uns jedenfalls als Beweis beffen gelten mag, daß die in der Neuzeit bei den Bolizeibehörden ein= geführten Verbrecheralbums bereits vor anderthalb Jahrhunderten im Brauche waren. — Der Zigeuner Anton Roupil, welchen man zu berselben Zeit in Micheno ergriffen hatte, erhielt die Buchstaben A, B, O auf dem Rücken ausgebrannt und nachdem man ihn an einem Markttage eine Stunde lang auf dem Pranger öffentlich ausgeftellt hatte, ließ man ihn burch ben Buttel aus ber Stabt hinauspeitschen und auf ewige Zeiten aus allen Erblanden aus= weisen. — Dasselbe Schicksal ereilte in Barbubic ben Zigeuner Andres und deffen Genoffen Baset, welche am 2. Mai 1716 baselbst unter dem Balgen gepeitscht wurden und von benen gu= gleich jeder das rechte Ohr verlor. In derfelben Stadt schnitt man am 20. Juni 1723 zwei Zigeunerinnen, Namens Sufanna und Magdalena, jeder das rechte Ohr ab und verwies sie nach Ausstellung des Reverses aus allen kaiserlichen Ländern; drei Monate hierauf vollführte man dieselbe Execution an vier anderen Zigeunerinnen, nur verlor dabei die älteste, die 60jährige Ratharina, zur Abwechslung bas linke Ohr und wurden alle auf dem Branger,

daß ich unter Todesstrafe alle erblichen länder S. R. M. meiden und nach an mir vollbrachter Execution sogleich das Königreich Böhmen ohne weiteren Aufenthalt verlassen will. Wozu mir Gott der Allmächtige, die Jungfrau Maria und alle Heiligen verhelfen mögen. Amen."

welchen ihre abgeschnittenen Ohren zierten, dreimal mit Ruthen gestrichen. — In demselben Jahre nahm man auch in dem Städtschen Drosau zwei Zigeunerinnen, Ramens Rosine Frsae und Ludmilla Fusa, wegen Landstreicherei in Haft und nachdem man der ersteren das rechte Ohr abgeschnitten und dasselbe an den Galgen genagelt, wurden beide dreimal um die Justitia herum gepeitscht und dann über die Landesgrenze gebracht, was dieselben jedoch durchaus nicht gehindert haben mag, mit nächstem wieder in die dunklen Forste des Böhmerwaldes zurückzusehren.

Aber schlimm erging es der Unglücklichen, welche mit bereits abgeschnittenem Ohre von Reuem ertappt wurde, denn dieselbe verfiel als uncorrigible ohne Unade dem Schwerte des Scharfrichters, wie Art. 7 des letzterwähnten Batents ausdrücklich normirte \*). Ueber einen berartigen Fall von graufamer Strafe an einem Bigeunermädchen berichten die Acten des Nachoder Schlofarchives aus welchen wir hier das Thatfächliche anführen wollen. Im Mai 1726 wurden dem Nachoder Criminalgerichte drei Zigeunermadchen, Ramens Agatha, Cacilia und Feliza, eingeliefert, welche im Beichbilde der Stadt ergriffen worden waren. In ihren Berhoren gaben dieselben an, elternlos zu fein (ber Bater ber einen foll gehängt, ber Bater ber zweiten von anderen Zigeunern erschlagen worden sein) und fein Baterland zu haben, daher fie genöthigt seien, aus einem Lande in's andere zu ziehen; die awölfjährige Cacilia behauptete fogar, eine Brafin habe fie aus der Taufe gehoben. Laut obergerichtlichem Urtheil wurde den beiden älteren Mädchen je das linke Ohr abgeschnitten und an den Galgen genagelt, worauf fie um den letteren herum dreimal gepeitscht und nach Ausstellung des vorgeschriebenen Reverses mit Ruthenstreichen über die nahe Grenze gejagt wurden. Cacilia gab man einigen Menschenfreunden zu Nachod zur Erziehung, aber schon in wenigen Wochen lief dieselbe mit den beiden insgeheim nach Nachod zurückgefehrten Benoffinnen wieder bavon.

<sup>\*)</sup> Als charakteristisch muß die jedesmalige Ausrede der so Ertappten betrachtet werden, wenn sie von dem Richter befragt wurden, warum und wo sie das Ohr verloren hätten. "Die deutschen Zigeuner," hieß es immer, "hätten sich darauf ordentlich verlegt, die Ohren ihrer böhmischen Stammesbrilder abzuschneiden."

Doch erfreuten sich die drei Mädchen nicht lange ihrer Freiheit, benn bereits Anfangs December desselben Jahres fielen sie in den Nachoder Wäldern den Häschern wiederum in die Hände und wurde Agatha am 3. Jänner 1727 als eine Unverbesserliche mit dem Schwerte hingerichtet, während die beiden anderen mit dem Verluste der Ohren und dreimaligem Auspeitschen davonkamen.

Auf gleiche Weise fanden in der Stadt Rozmital im Jahre 1726 nicht weniger benn vier Zigeunerinnen, Namens Hedwig, Eleonora, Sibylla und Barbara, ihren Tod, indem sie auf der Richtstätte an einem und demselben Tage geköpft wurden, wäherend eine fünfte, Namens Magdalena, da sie noch nicht rückfällig geworden war, mit dem Verluste eines Ohres und Landesauseweisung davonkam. (Noch heute heißt der Ort der Richtstätte zum Andenken an jene viersache Hinrichtung "Cikanka", die Zigeunerin.) In demselben Jahre siel aus gleicher Ursache auch in dem Städtschen See bei Chrudim das Haupt der Zigeunerin Katharina. Am 3. Feber 1738 ist drei Zigeunerweibern in der Stadt Plan der Buchstabe R (Relegirt) auf den Kücken gebrannt und am nächsten Tage sind ihnen die Ohren abgeschnitten und an den Galgen genagelt worden, worauf sie breimal um denselben herumsgepeitscht und des Landes verwiesen wurden\*).

Erst unter der milberen Regierung Maria Theresia's ging man von der bisherigen Strenge einigermaßen ab, obwohl auch diese Herrscherin im Jahre 1744 alle Zigeuner aus sämmtlichen kaiserlichen Erbländern auswies, welcher Befehl fünf Jahre später mit dem Bedeuten wiederholt wurde, daß bei der zweiten Betretung sowohl Männer als auch Weiber und Kinder mit Ruthen gepeitscht, bei der dritten jedoch die Männer mit dem Strange, die Weiber mit dem Schwerte hingerichtet werden sollen. Doch wurde die criminalistische Praxis gegen die Zigeuner von den Gemeinden immer lazer geübt und so sah im Jahre 1750 die Stadt Weißwasser statt einer Doppelhinrichtung eine einsachere

<sup>\*)</sup> In der Confignation der Unkosten dieser Execution kommen folgende Posten vor: "Dem Frehmann vor Sinschröpffung 3 Zeichen à 1 st. 12 kr. . . . 3 st. 36 kr.; vor 3 ohren abschneiden à 2 st. 24 kr. . . . 7 st. 42 kr.; vor 3 Staubschlägen à 2 st. 24 kr. . . . 7 st. 12 kr.; vor Landtes Berweisung 1 st. 48 kr." Im Ganzen betrugen die Kosten dieser Execution 85 st. 38 kr.

Execution, indem die beiden Zigeunerinnen Antonia Petržilka und Magdalena Neffinger, beide bereits zum zweiten Male ertappt, "nach Ausstellung der Criminalreverse und nach Ausbrennung des Buchstabens R auf der Schulter jede mit dem Verluste auch des zweiten Ohres gestraft und hierauf dreimal um den Galgen und schließlich aus der Stadt hinausgepeitscht wurden".

Eine interessante Schilberung bes Lebens und Treibens ber Zigeuner um die Witte des vorigen Jahrhunderts liefern uns die Acten eines gegen eine im Jahre 1747 gefänglich eingezogene Truppe geführten Processes, beren Inhalt füglich als für alle anderen herumstreifenden Banden geltend betrachtet werden kann, da die Sitten und Gewohnheiten des Nomadenvolkes seit Jahrhunderten unter allen Berhältniffen stets dieselben geblieben sind. Alle Mitglieder jener Truppe, von welchen einige böhmisch, die anderen deutsch fprachen, bekannten sich im Berhore gur katholi= schen Religion; die wenigsten waren jedoch im Stande, ihr Alter, ihren Namen oder jenen ihrer Eltern anzugeben. Auch über ihre Geburtsftätte oder über ihr Baterland wußten nur wenige Auskunft zu geben; die Einen gaben vor, aus Böhmen, die Anderen aus Ungarn, ja felbst aus Italien zu stammen. Als der Richter einen Anaben fragte, wo er geboren fei, antwortete berfelbe, bas könne nur seine Mutter miffen; ein anderer, gefragt nach seinem Alter, gab zur Antwort, es sei nicht ihre Sitte, die Lebensjahre ju gahlen. Gin ausgewachsener Bengel legte fich ein Alter von sechszehn Jahren bei, doch bemerkte der Richter im Protocolle, derselbe muffe seinem Aussehen nach mindeftens 24 Jahre gablen. Ihre Sprache benannte ein Weib "zigeunerisch", ein Knabe "croatisch", während die meisten fie als "egyptisch" bezeichneten. Dieselbe hätten sie, sagte eine junge Zigeunerin aus, von ihren Vorfahren geerbt und Einer lerne sie vom Anderen. Eine etwa 40jährige Zigeunerin gab an, dieselbe von ihrer Stiefmutter gelernt zu haben und sette hinzu: "Unsere Sprache ift leicht zu erlernen, leichter als das Deutsche."

Nach einzelnen Ausdrücken der Zigeunersprache gefragt, gaben sie an, daß Brod "meno" heiße, Gott "mrodebl", Tisch "skamin", Ofen "bos", Feder "pour", Thür "vudr", Glas "gevalin", Wand "olus" u. s. w. Eigenthümlicher Weise sagten aber Alle gleichs

lautend aus, das Wort "Dieb" nicht zu kennen. Den bereits erwähnten Anaben fragte ber Richter:

"Warum feid ihr fo abgebrannt?"

"Weil wir uns mit Butter schmieren und hierauf auf die Sonne gehen, um gegen ben Frost abgehärtet zu sein."

"Warum muffet ihr abgehärtet fein?"

"Beil wir den ganzen Winter hindurch barfuß herumgehen, daher es uns nicht kalt sein darf."

Als die Aelteren von ihnen gefragt wurden, wodurch sie ihren Lebensunterhalt fristen, gaben die Einen Seiltänzerei, die Anderen gymnastische Aunststücke für ihren Broderwerb an, während die Uebrigen auf Heilung von Biehkrankheiten oder auf Comödienspielen mit Marionetten sich beriefen.

"Welche Comodien habet ihr aufgeführt?"

"Den König von Caftilien, die Hinrichtung Johannes des Täufers, den König Herodes und die zwei Brüder. Andere Comödien haben wir nicht gespielt."

Bezeichnend waren die Antworten des genannten eilfjährigen Knaben bezüglich der Wahrsagerei.

"Rönnet ihr auch wahrsagen?"

"Ein wenig; wir benüßen hiezu Gottes "kunderva", welches wir für Alles anwenden, benn wir leben bavon."

"Wie schaut dieses "kunderva" aus?"

"Es ift eine Wurzel."

"Rannst auch du wahrsagen?"

"Nein, nur meine Mutter verfteht es."

"Und wie wahrsagt sie ba?"

"Aus der Hand, was geschehen wird."

Beim Verhöre eines 44jährigen Zigeuners fragte der Richter:

"Berftehst du auch vorherzusagen, was geschehen soll?"

"Nur ein Weniges."

"Wie haft du es gelernt?"

"Man fagte mir es, wie ich wahrsagen konne."

"Auf welche Art sagte man es dir?"

"Wie es sich halt trifft; manchmal trifft es zu, ein andermal wieder nicht."

"Wie erkennest du, was geschehen soll?"

"Aus den Linien der Sandfläche."

"Hast du auch aus ber Hand herausgelesen, daß du in Arrest kommst?"

"Das haben wir nicht gewußt, da wir Niemand Uebles gethan haben."

"Wie lange mußt bu es lernen?"

"Durch fieben Jahre."

"Bermöget ihr auch anderen Leuten zu schaden?"

"Dh, das nicht; das verhüte Chriftus der Berr!"

Gine ber älteften Bigeunerinnen fagte aus:

"Wahrsagen können wir Alle; nur die aus dem Sachsen- lande treffen es nicht."

"Du bift die älteste, woher haft du es gelernt?"

"Unsere Vorfahren haben es gewußt; Gott ift ber beste Wahrsager."

Eine andere Zigeunerin antwortete auf die Frage, ob sie wahrsagen könne: "Dies ist nur ein Spaß." Auf dieselbe Frage gab ein Zigeuner zur Antwort: "Wir Männer treffen es nicht; nur die Weiber befassen sich mit diesem Spaß."

Ein Knabe wurde gefragt, was da gewahrsagt werbe?

"Wie lange der Mensch zu leben habe, oder wie bald er sterben werde."

"Wie weißt du es, daß jene alte Zigeunerin wahrsagen könne?"

"Einer hat es sie aus einem Buche gelehrt, der ist aber nicht mehr bei uns. Auch weiß sie nur wenig davon, während es die ungarischen gut kennen."

"Wenn ihr den Leuten schaden wollet, vermöget ihr auch dies?"

"Wie wären wir dies im Stande? Nur Jene können schaden, welche Zauberer sind. Aber wir selbst wissen nichts davon."

Derselbe Anabe leugnete auch, ein Zigeuner zu sein, wie bie Anderen.

"Wie weißt du es, daß es Zigeuner sind?"

"Sie sind es halt schon; als nämlich die Jungfrau Maria auf Erden in Egypten wandelte, hießen sie sie eine Landstreicherin, worauf sie ihnen sagte: So wie ich jest auf Erden herumwandle, so werdet auch ihr ewig auf der Welt herumziehen mussen, und so ist es bis heute."

Diese lettere Aussage zeigt klar, daß die Zigeuner auch ihre Legenden und Sagen haben und daß sie sich gewissermaßen für den ewigen Juden unter den Bölkern halten, womit sie auch ihre ewige Wandersucht zu erklären suchen. —

Auf ähnliche Weise verhielten sich die Zigeuner den Colonisa= tionsversuchen Josef's II. gegenüber, welcher hohe Menschenfreund, obwohl sogar unter seiner Regierung noch die beiden theresianischen Ausweisungspatente im Jahre 1782 republicirt worden waren, die Landstreicher für das Aufgeben ihres Nomadenlebens gewinnen wollte. Er wies ihnen durch eigene Gesetze feste Wohnfitze in Ungarn und Siebenbürgen an (im Jahre 1781 zählte man im ersteren Lande 44.000 Zigeuner), ließ ihnen ordentliche Wohn= häuser bauen und den widerspänstigen Eltern ihre Kinder wegnehmen, um dieselben chriftlich erziehen zu lassen, aber die Zigeuner wälzten fich neben ihren Baufern lieber in elenden Strobhutten ober zerfetten Belten herum und nur die Wenigsten gaben bas bisherige Wanderleben auf. Noch geringere Erfolge erzielte der philantropische Monarch in Böhmen und Mähren, wo es nicht gelang, felbst nur eine einzige Zigeunerfamilie feghaft zu machen \*); bas freie Berumschweifen, wobei fie mit Betteln, Seiltangerei, Pferdehandel, Wahrsagerei und wo es die Gelegenheit zuließ. auch mit Diebstahl ihr Leben frifteten und heutzutage noch friften, ging und geht ihnen auch jest noch über alle Gemächlichkeit und alle Bortheile einer geregelten Säuslichkeit.

<sup>\*)</sup> In Mähren versuchte es um jene Zeit Fürst Liechtenstein, die Zigeuner für die Civilisation zu gewinnen, indem er auf einer von seinen Herrschaften an der ungarischen Grenze für dieselben hilbsche Wohnhäusschen erbauen ließ. Die Zigeuner weigerten sich, dieselben zu betreten, daher sie von den Gemeindewächtern Abends hineingetrieben wurden. In der Frühe sand man jedoch die Häuser leer und die Zigeuner in der Nähe lagernd — unter Weiden. In Klausenburg in Siebenbürgen ließ sich der Magistrat die Auftlärung der Zigeuner besonders angelegen sein. Es wurde ihnen auf das Schärste besohlen, ihre Kinder in die deutsche Trivialschule der Borstadt zu schlächten. Einige Mütter geberdeten sich jedoch, als würden ihre Kinder zur Schlachtbant gesührt, andere sträubten sich aus allen Kräften, so daß man die Knaben und Mädchen mit Stricken, um die Mitte des Leibes gebunden, in die Schule schleppen mußte.

Selbst unsere erleuchtete und Alles nivellirende Zeit war nicht im Stande, die burgerlichen Berhaltniffe ber Rigeuner zu regeln, und so ziehen beute noch diese modernen Barias in einzelnen Familien ober in zahlreicheren Truppen aus einer Begend in die andere, wobei fie mit Borliebe abgelegene Orte für ihre Lagerstätten aufsuchen, um von da aus die umliegenden Gemeinden zu beläftigen, wo fie die Bachsamkeit und Thätigkeit ber Ortspolizei in hohem Mage herausfordern. Denn überall, wo sich eine Zigeunertruppe zeitweilig ansiedelt, bleibt in der weiten Umgebung nicht ein haus vor ihrer frechen Zudringlichkeit und vor ihren Unschlägen gegen das Eigenthum der Bewohner desselben verschont. Das abergläubische Bolk am Lande fürchtet theils ihre Rache theils öffnet es, um sich wahrsagen zu lassen, willig Thur und Thor den braunen Beibern, ohne zu bedenken, daß dieselben mit ihren gewandten Fingern Alles wegzuräumen verstehen, was ihnen eben unter die Sande kommt. Bor Allem haben es die Zigeuner auf einsam liegende Bebäude abgesehen und häufig find dieselben verwegenen Raubanfällen ausgesett, bei welchen nicht selten auch Waffen angewendet werden, da im Nothfalle aus den Zigeuner= truppen sich förmliche Räuberbanden entpuppen, wie beren eine in neuerer Zeit in Mittelböhmen unter ber Führung des berüch= tigten Zigeuners Janecek gewüthet hat, welcher lettere nach sieben Mordthaten und unzähligen Raubanfällen im Jahre 1871 in Bilsen am Galgen endete. Am gefährlichsten für die öffentliche Sicherheit werden jedoch die Zigeuner bann, wenn beren Truppen durch anderweitiges Gefindel, unter welchem fich nicht felten altgewohnte Diebe und Berbrecher befinden, vermehrt werden, die dann eine immerwährende Razzia gegen die besitzenden Claffen üben. Dieses Ueberwuchern durch fremde, zumeist von der übrigen Welt ausgestoßene Elemente hat im gegenwärtigen Jahrhunderte fo fehr überhand genommen, daß man jest kaum eine Familie mehr antrifft, welche den alten Traditionen des hindostanischen Nomadenvolkes in Allem treu geblieben wäre und in deren Abern reines Zigeunerblut fliegen murbe.

Was ihre Religion betrifft, so muß man einen großen Theil ber Zigeuner, besonders der vagirenden, noch zu den Heiden rechnen, da den Angaben über ihr Religionsbekenntniß nur wenig. Glauben beizumessen ist; sie schließen sich wohl öffentlich ber christlichen Religion an, behalten aber in ihrem Familienleben ihren traditionellen Glauben. Auf ihren ausgebehnten Wanderunsgen lassen sie ihre Kinder zwar dort, wo sie geboren werden, um materiellen Rupens willen (des Pathengeschenkes wegen) taufen, behalten jedoch den in der Taufe erhaltenen Namen des Kindes nicht bei. Auch ist es bei ihnen Sitte, die Gattin als Sache zu behandeln, mit ihr ohne förmliches Chebündniß zu leben und nach Umständen sie wieder zu verkaufen. Das Weib verläßt dann mit ihren Kindern den Mann und begibt sich zur Horde des neuen Gatten.

Bei allen diesen abstoßenden Eigenschaften beschäftigte jedoch das Zigeunervolk seit mehr als einem Jahrhunderte eine ziemliche Anzahl von Gelehrten, welche sich theils mit Forschungen über ben Ursprung und die Geschichte ber Zigeuner, theils mit Studien über beren Sprache und Sitten abgaben, sowie es allgemein be= kannt ift, daß die braunen Söhne des Oftens in ungähligen Romanen und Novellen aller europäischen Literaturen (hier sei nur Victor Hugo's "Esmeralba" erwähnt) eine, wenn auch zumeist wenig ehrenhafte Rolle fpielen \*). Der englische Miffionar Borrow, ber als Rind einige Zeit unter ben Zigeunern gelebt hatte, machte bas Bolt zum Gegenstande eifriger Studien und verfaßte mehrere interessante Schriften über dasselbe; die deutsche Literatur weist eine große Angahl von Berten über Geschichte und Sprache ber Bigeuner auf, und zwar befaßten fich mit ersterer Grellmann (1787), Dr. Tepner (1835), Kogolnitschan (1840), Heister (1842), während lettere burch Bott und in neuester Zeit durch Diflofie wissenschaftlich erforscht wurde. Auch Böhmen steuerte seinen Theil zur Literatur über die Zigeuner bei, und zwar wurde hier die erfte Grammatik ber Zigeunersprache verfaßt, welche im Jahre 1821 unter bem Titel "Romani Čib" (Zigeunersprache) in Brag erschien und den bekannten böhmischen Schriftsteller Anton Jaroflaw Buchmager zum Verfaffer hatte. Wie diefer nationale Geiftliche (zu jener Zeit Pfarrer in Radnic) dazu kam, ein deutsches Werk

<sup>\*)</sup> Die alteste romantische Zigeunergeschichte, die bekannte Cervantes'sche Erzählung "La Gitanilla", auf welcher unsere neuere Preciosa-Romantik beruht, stammt aus bem Jahre 1612.

re ous esse Saimetoir s'ince manda <del>Sepaida</del> i saine esta en a Ladionieu en Casendel Linsa est suis

"Gener & Su. V. Tumv von — u neik es under Komer um genamm Seit — "nund un Tori Semerund Komer hand der Hammer Hause hand der Hammer under Komer under Komer und der und der Komer und der Andere und Komer um Limperammer nach Sobre abgehörft der Seinen und Komer und und Andere aufährendenen. Den genammen nach komer und der und

Im deutsche Jageuner neunen ünd Sinde Jude. der in Ungarn und Siehmen aber Kome der Mann oder Kale der Söwdere Ein Sinde mein dem Geweine und dem enkage Be indäugung ih im Sundstande zu ügen und aum Jennenneit umufauren. Den Sondere wen die Pfann od für Andrungsmuch und andere Bedirfinde Serge zu magen. Der Kome in Böhmer ihein für in zwei Laumen. Der eigeminde Kale, desen Sier ums Ungarn bereingenden find meine Serfestion und ih größeniheils ein Schunet, der von Ein zu Ein nehn, demen Neuen Ambos und Handel und wer kind führt, dem Fenerede anfichtigt, wo es ihm beitein und west einer einfahren Beitsenge mein Neine, aber ziemlich guse Arbeiten verferingt. Er danft in den ödlichen Areiten Böhmens, in den fid- und wechlichen zu eitere zu sehn.

Die andere Bartei, die ich sum Unterschiede von den Kale Parno (die Weißen) nennen mill, bestehn ans Nationalen der niedrigsten Claven, die sich an Kalinen angemacht und mit ihnen Kinder gezengt haben. Zu der Barno-Bartei gedören: viele Pierd unterhändler und berumitreisende Abdecker, die mit Schindmähren handeln, deren Unterdalt sie im Sommer nichts kostet, da ihre

Weiber ben Grasmägden aus der Hand wahrsagen \*) oder Karten schlagen und dafür, da sie ihnen gewöhnlich eine angenehme Zustunft eröffnen, Gras und Klee in Menge bekommen; viele Bänkelssänger, deren Weiber und Kinder sich auf den Jahrmärkten heiser schreien; Kleinkrämer, die mit der Liduska und ähnlichen Spielen thöricht gewinnsüchtige Leute um's Geld prellen; Marionettcomösdianten, die von Dorf zu Dorf ziehen und das Dorfvolk mit dem Pimperle unterhalten. Alle diese Menschen scheuen die Arbeit, besonders wenn sie mühsam ist und Anstrengung ersordert, wie die Pest; können sie daher nicht immer auf eine ehrliche Art zu Gelde kommen, um sich Branntwein oder Kauchtabak zu verschaffen, den Einige, besonders die Kaloweiber, unaufhörlich käuen, so nehmen sie Zuflucht zum Aberglauben, zu Drohungen und Bestrügereien aller Art.

Der Rome spricht außer der rom'schen auch die Sprache des Landes, in welchem er sich aufhält; viele der Parno sprechen auch zigeunerisch, obgleich schlecht und fehlerhaft, und die letteren Alle die Hantyrka (von hantieren) ober die čechische Diebessprache, mit der fie übrigens fehr gebeim halten. Die hantyrka wird auch "kramářská řeč" (bie Krämersprache) genannt. Da eine jede Sprache fich im Laufe ber Jahrhunderte andert, um fo weniger muß es befremden, wenn das Rom'sche binnen einem halben Jahr= taufend mancherlei Beränderungen erlitten hat. Auf der langen Berreise, verset in ein seiner Beimat entgegengesettes Clima, verlor der Rome nach und nach für die meiften Gegenstände seines Baterlandes den indischen Ausdruck; nach den Renntnissen der radnicer Romen zu urtheilen, weiß er nun weber ben Elephanten, noch die Königsschlange, nicht den Löwen, noch den Tiger zu nennen; hat weder für den Bapagei, noch für den Sperling, für feinen Fifch, für feine Pflanze, bes heißen wie bes talten Erbftrichs, einen Namen. In allen Ländern, durch die er zog, fand er Unlaß zu neuen Begriffen; aber zu unbekümmert und zu faul, neue

÷.

<sup>\*)</sup> Mein kleiner Kalo sollte einst einem Beibe aus ber hand wahrsagen. Als er die verlangten zwei Groschen erhalten hatte, nahm er ihre hand und sagte: "Ich werde Guch gewiß Wahrheit sagen; gebt Acht: Ihr trinket kalt und pisset warm", hiemit lief er davon. (Anmerkung Puchmayer's.)

Worte bafür in seiner Sprache zu schaffen (was er mit manchen Europäern gemein hat), nahm er die gehörten ohne Bedenken an und gab ihnen blos einen seiner Mundart angemessenen Ausgang. Dadurch geschah es, daß man im Rom'schen so viele Wörter aus anderen Sprachen, z. B. aus der slavischen, sindet, wenn man gleich zugeben muß, daß ein großer Theil dieser Wörter auf unsere sast völlige Unbekanntschaft mit dem Zigeunerischen kommt und ein Kalo in Ungarn vielleicht wissen mag, was Hunderten von Sinden und Varno unbekannt ist.

Da es Leute, selbst Gelehrte, gibt, die das Rom'sche ent= weder für Rothwälsch (Diebessprache) oder für einen neuen, aus anderen Sprachen zusammengestoppelten Mischling halten, fo habe ich, um die erftere Deinung zu widerlegen, die čechische Santyrka, wodurch man zugleich den herren Criminalräthen einen Gefallen zu erweisen glaubt, beigefügt; und daß es keine neue, sondern eine uralte, aus Indien, aus Multan oder Guzurate, nach Europa verpflanzte Sprache fei, follen, nebft gegenwärtigem Wertchen, zahlreiche aus dem Sansfrit mit ihr verglichenen Wörter beftati= gen. (Der Berfaffer führt hier Belege bafür an.) Diefer Berfuch ift, ich geftehe es, von geringerer Bedeutung; wenn man aber bedenkt, wie argwöhnisch und wie schüchtern der so verfolgte Bigeuner fei und wie fehr er mit feiner Sprache, die er für Egyptisch-Croatisch ausgibt, zurüchalte \*), so muß Liebhabern der Linguistik ein jeder noch so geringe Beitrag zu dieser so wenig bekannten Sprache willkommen sein. Uebrigens ist bas Rom'sche eine äußerst einfache, sehr leicht zu erlernende Sprache; benn gegen bas Ende jener gehn Wochen hatte es feine Schwierigfeit für mich, die Gespräche der Zigeuner zu verstehen. Bon ihrem Wohlklange kann sich jedes unverstimmte Ohr überzeugen."

So viel aus Buchmayer's Vorrebe zu bem wunderlichen Werke. Hierauf folgt auf 50 Seiten die Grammatik ber Zigeuner=

<sup>\*)</sup> In den ersten Tagen, ehe die Zigeunerknaben mit mir vertrauter wurden, pflegte der eine von ihnen, wenn ich nach etwas fragte, was ihm verdächtig schien, zu tem anderen zu sagen: ma pehen (sag' nicht). Wie ich auf die Verdolmetschung des Wortes Dieb tam, hieß es: "Das weiß ich nicht." Beim Verhör, als man auf dieses Wort tam, sagte einer von den Ewachsenen: "Dieses Wort haben wir in unserer Sprache nicht." (Anmerkung Puchmaper's.)

sprache, die über Bilbung und Formen ber Wörter viel des Interessanten enthält und an welche sich ein ziemlich reichhaltiges Wörterbuch anschließt. Ferner find mehrere Fabeln, sowie ein Gedicht und ein Capiteltheil der Bibel gur Bergleichung in rom'= icher, beutscher und bohmischer Sprache beigefügt : Die erwähnte böhmische Diebessprache in Lexikalform schließt diese literarische Curiofität ab, von welcher nur noch zu erwähnen mare, bak fie in der Brager erzbischöflichen Buchdruckerei gedruckt wurde und gegenwärtig zu ben größten bibliographischen Seltenheiten in Böhmen gehört, daher wir hier des Näheren auf deren Inhalt eingingen. Ein anderer böhmischer Schriftsteller, welcher fich mit der Zigeunersprache befaßte, war J. Cibulta, welcher im Jahre 1840 in ber Beitschrift "Ceska veela" mehrere Artitel veröffentlichte, in benen Buchmager's Lexikon und Grammatik des Rom'schen verwerthet erscheinen. Macha's Roman "Cikani" (bie Zigeuner) und Bendut's "Cikánské melodie" (Zigeuner-Melodien) nehmen in der böhmischen schönen Literatur einen hoben Rang ein, sowie in vielen belletriftischen Werken die Zigeuner als Staffage berhalten muffen.

In neuester Zeit fand Böhmens erfter Zigeunolog Buchmager einen Nachfolger in dem bekannten Runstfreunde Rudolf Bratislam Grafen von Mitrowic, welcher, angeregt burch des Radnicer Pfarrers Werkchen, großes Interesse an der Zigeunersprache nahm und seit Jahren über Ursprung, Stammes- und Kamilientypen diefer öfterreichischen Barias eifrige Forschungen anstellte. Diese theoretischen Studien wollte der Graf an der Hand seiner eigenen praktischen Erfahrungen prüfen und hiezu bot fich ihm erwünschte Gelegenheit, als er bei ber politischen Organisation im Jahre 1850 als Bezirkshauptmann nach Gule und in diesem Amtsberuf häufig auch mit Zigeunern in Berührung tam, ba dieselben durch das damals in's Leben gerufene Institut der Benbarmerie weit häufiger als vordem zur Behörde eingebracht murden. Diefe Erfahrungen brachte der hochgeborene Forscher zu Papier und ließ sein Werkchen in Prag im Jahre 1868 als Manuscript bruden, fo daß dasselbe gleichfalls zu ben bibliographischen Seltenheiten gehört. Das Seltsamfte an diesem Buche, bas den Titel "Bersuch einer Darftellung der Lebensweise, Berkunft und Sprache der Zigeuner im Allgemeinen und der in Desterreich lebenden

insbesondere" sührt, ist jedenfalls die im zigeunerischen Idiom geschriebene Widmung an die Frau Erzherzogin Elisabeth, welche bei einem Sommeraufenthalte in Gmunden den Autor zur Herauszgabe seines Werkes animirt hatte und dasselbe unter ihren Schutz nahm \*). Es enthält interessante ethnographische und culturhistorische Essant, die Zeugniß davon ablegen, wie eingehend sich Graf Wratislaw mit den Sitten und Gebräuchen der Zigeuner beschäftigt hatte, weiter eine Grammatik der Sprache, ein ziemlich reiches Vocabular, Gespräche und sogar Poesien in der Ursprache, deren Uebersetzungen beigedruckt sind. Die Grammatik verräth wohl an vielen Stellen den bloßen Dilettanten, doch ist immerhin die Versfirtheit des Verfassers in dieser Specialität lobend anzuerkennen.

Auf welche Beise ber gräfliche Bezirkshauptmann die nähere Bekanntschaft der Zigeuner machte, darüber erzählt er in seinem Werkchen Folgendes: "Es ergab sich einft, daß eine Rigeunerhorde von eilf Röpfen der Behörde eingeliefert worden war; der ein= dringlichen Amtshandlung gelang es, aus ihnen die "parno" herauszufinden, deren Zuftandigkeit zu eruiren, wohin fie dann auch mittelft Landesschubes befördert wurden. Nur ein älterer Mann, der sich Janoschowstý nannte, und zwei Knaben, die das echte Zigeunergepräge insgesammt am Gesichte trugen, erübrigten zur Ausforschung ihrer Heimatszuständigkeit; allein eben weil es sich um echte Zigeuner handelte, konnte sie nicht ausgemittelt werden, doch aber verging über die amtliche Correspondenz eine geraume Zeit, mährend welcher die Verpflegung der eingebrachten Ausweislosen gesetlich der Gemeinde oblag, in deren Bereiche fie aufgegriffen wurden. Run war die Gemeinde so arm, daß ihr die Berpflegung der brei Zigeuner empfindlich zur Laft gefallen mare. Es wurde daher von der Statthalterei für die Anaben aus dem

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ist auch Erzherzog Josef, Commandant der Honveds in Ungarn, ein großer Freund der Zigeuner. Er kennt ihre Lebensweise, Gebräuche, spricht ihre Sprache ausgezeichnet, ja, wie zigeunerische Gewährsteute versichern, kennt er mehr als zehn Dialecte des alten Joims der braunen Bursche. Die Zigeuner Ungarns betrachten auch wirklich den Erzherzog Josef als ihren Patron und wenden sich in "großen Sachen" in der Regel an ihn. Bor einigen Jahren hat ein alter Zigeuner aus Schemnitz ein ungarisch-zigeunerisches Wörterbuch angesertigt und dasselbe dem Erzherzog Josef gewidmet.

Landesfonde eine kleine Sustentation erwirkt und die Anaben in die Schule geschickt, der arbeitsfähige Janoschowsky aber sollte zur Gemeindearbeit verhalten und sein Verdienst zur Beköstigung des selben verwendet werden.

"Dem Schreiber dieses war es schon bei der Einlieferung ber Zigeuner aufgefallen, daß fie fich gang unverständliche Worte zuflüfterten und namentlich den Knaben mit drohender Miene oft wiederholten. Um über diese Flüfterworte Auskunft zu erhalten, wurde Janoschowsky vernommen, der endlich (und es kostete nicht wenig Mühe, fein Bertrauen zu gewinnen) befannte, die Zigeuner hätten sich die Warnung "ma vakher čačipen", sage nicht die Wahrheit, zugeflüftert. Im Verfolg biefes Gespräches wurde Janoschowsty ber Borschlag gemacht, gegen eine beffere Entlohnung aus bes Verfaffers Mitteln Letterem völlige Lehrstunden in ber Rigeunersprache zu geben — und diesem Berkehre verdankt der Berfasser die Nachrichten vom Familienleben der Zigeuner und auch die beiläufige Renntniß der Zigeunersprache, indem er die von Janoschowský gemachte Uebersetung ber ihm in ber Landes= sprache vorgesagten Sätze niederschrieb und so ein Materiale zusammenbrachte, aus bem es ihm möglich ward, nicht nur viele Wörter zu sammeln, sondern auch gewisse Sprachregeln zu ent= nehmen und sicherzuftellen.

"Bas Janoschowsty gelehrt hatte, wurde mit den Angaben der Schriftsteller verglichen, und enthielten lettere Angaben Reues, das nicht im Widerspruche mit Janoschowsty stand, wurden auch jene hier aufgenommen, namentlich aber wurde durch Benützung jeder Gelegenheit, mit Zigeunern, wo sie nur immer getroffen werden konnten, in sprachlichen Berkehr zu kommen, die Kenntniß der Sprache möglichst erweitert, auch dabei die Ueberzeugung gewonnen, daß das Erlernte nicht nur von jenen Zigeunern, die in den deutsch-österreichsischen Landen herumziehen, sondern auch von den Zigeunern in Italien und Frankreich, mit denen auf Reisen häusige Rücksprache gepslogen wurde, vollkommen verstanden worden, somit Janoschowsky ein gewissenbafter Sprachlehrer gewesen sei."

Am Schlusse seiner kleinen Anthologie des Zigeunerischen, die jedoch zumeist dem Werkchen Puchmaper's entlehnt ist, führt

Graf Bratissaw ein Gedicht und mehrere Lieder an, die ihm Janoschowsty in der Ursprache dictirt hatte und von denen einzelne der Verfasser später auch in Italien zu hören bekam. Das erste von diesen Liedern, dessen beigefügte Melodie offendar einen rein ungarischen Charakter an sich trägt, daher nicht genuin ist\*), erinnert sehr an gewisse böhmische Volkslieder, weshald dessen Ursprung wahrscheinlich auch in Böhmen zu suchen ist, wo die Zigeuner nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre Poesie durch freibeuterische Streifzüge auf linguistisches Gebiet zu bereichern wußten. Als Beispiel des Rom'schen fügen wir hier schließlich jenes Gedicht, das Janoschowsty dictirt hatte, in der Ursprache bei. Dasselbe lautet:

"Šukar čaje, ka hi rúž kio breke,
De mange jek! pro tut som mulo.
Chutas lakri bebi čibnastar:
"Te kames rúž.
Dža, les la tuke kio bušťan."
"Ma kamav i rúž baratar,
Kamav rúž katár tro brek
So kerdom tuke, mri bébi,
Te man nades mangel leskri čaj!
Ta man nades la lače gileha,
Le mangava zoreha!"

Schönes Mädchen, die Du haft Rosen am Busen, Gib mir eine! Für Dich ersterbe ich.
Sprang ihre Tante aus dem Bette:
"Benn Du willst Rosen,
Beh', hole sie Dir beim Gartner."
"Richt will ich Rosen aus dem Garten,
Ich will Rosen von Deinem Busen,
Bas that ich Dir, meine Tante,
Daß Du mich nicht freien lassest um Dein Mädchen?
Gibst Du sie mir nicht gutwillig,
Rehm' ich sie mit Gewalt!"

<sup>\*)</sup> Doch war dieselbe nach ber Berficherung Janoschowsty's geeignet, bie Tangluft bes Bigeuners zu entstammen und selbst eine Mami (Großmutter ber Bigeunersamilie) zum Tanze hinzureißen.

Wer erinnert sich hier nicht an bas Goethe'sche:

Und gehft Du nicht willig, So brauch' ich Gewalt!

Wäre es nicht interessant zu erforschen, ob dieses Product ber Zigeuner-Muse nicht eine Nachbildung des "Erlkönig" — oder ob vielleicht diese Bariante Goethe'n irgendwo aufstieß, der bekanntlich Volksliedern manche Weise entlehnte?

. •

| T.       | • |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
|          |   |   |   |  |
| -        |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   | · |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
| <b>1</b> |   |   |   |  |
|          |   | , |   |  |
| t.       |   |   |   |  |

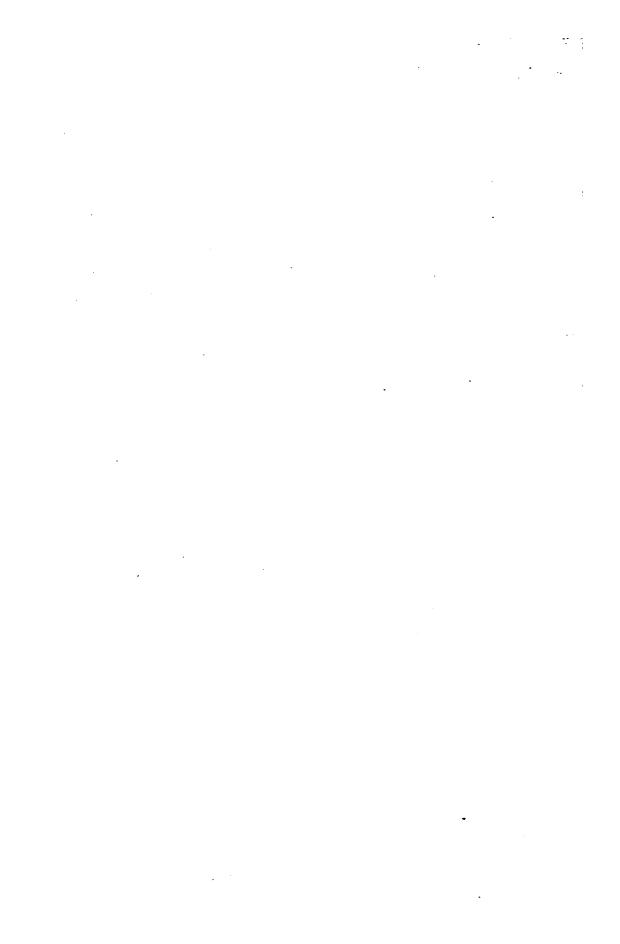

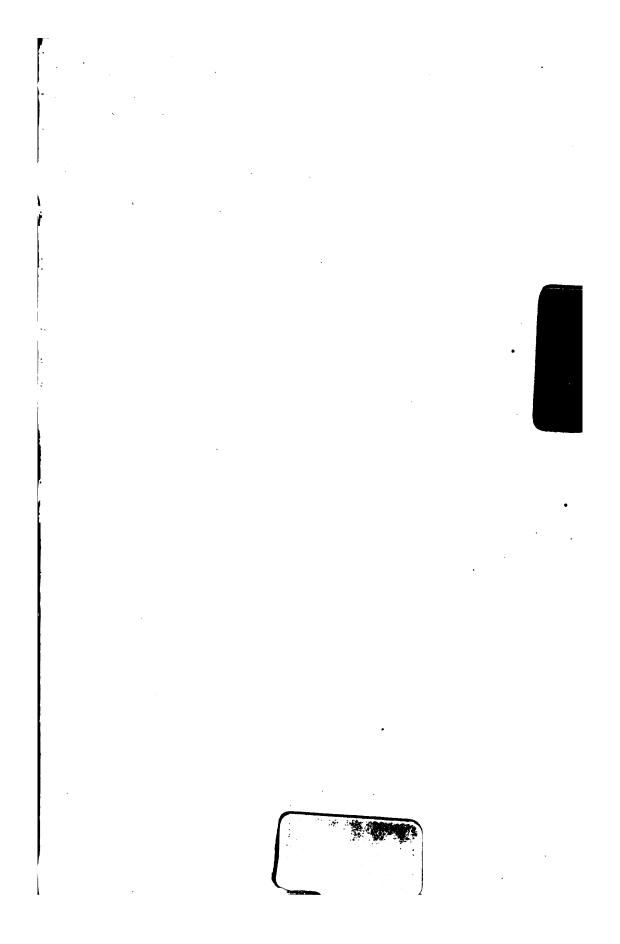

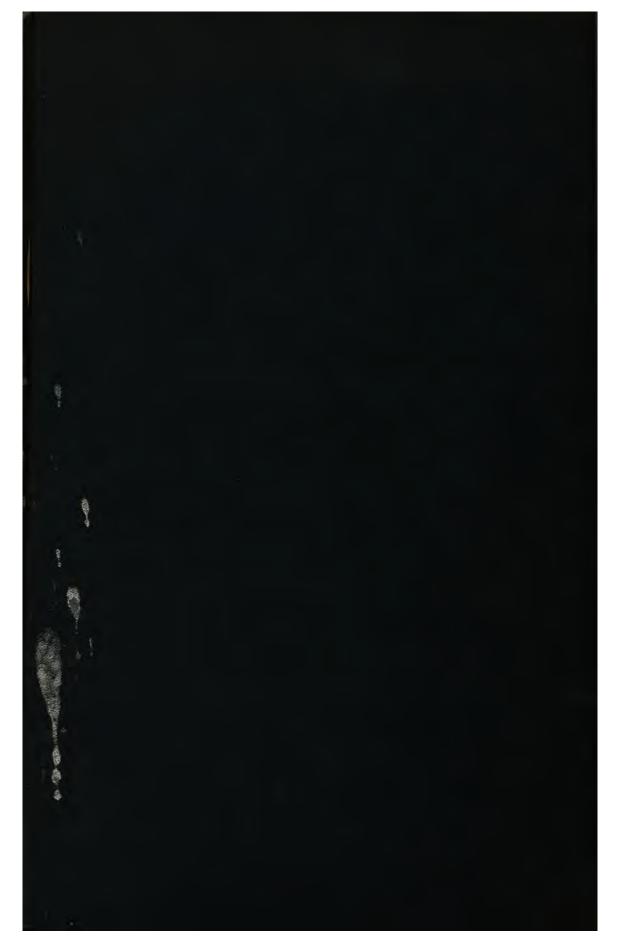